

### HARVARD UNIVERSITY



#### LIBRARY

OF THE

FOGG ART MUSEUM

Dhized by Google



# Geschichte

# der deutschen Runft.

Bon

### Ernft Förfter.

Bierter Theil.

Bon bem Ende bee 18. bie Mitte bee 19. Jahrhunderte.

Dit 9 Ctablftichen.

· Leipzig, E. D. Beigel. 1860. 0179

\$ 3.39

Tit, IV., V.

Tray Sund.

### Borwort

jum vierten und fünften Theil.

Der vierte und funfte Band find bie beiben letten . biefes Werkchens. In ihnen folge ich ber Entwidelung ber beutschen Runft bis in unsere Tage. Meine Liebe gur Runft, meine Unficht von ihrer Bebeutung fur bas Leben haben ber Reuzeit gegenüber feinen Wandel erlitten; auch habe ich fein neues, verandertes Mag fur bie Berthichatung ihrer Werfe in bie Sand genommen. Dennoch unterfcheiben biefe beiben Banbchen fich wesentlich von ben vorhergebenben; und gwar nicht nur baburch, bag bort bie Bergangenheit, bier bie Wegenwart ben Stoff, Die Thatfachen und handelnden Berfonen geliefert; fonbern vornehmlich baburch, bag ich bort eben nur geben fonnte, was ich von ben Dentmalen ber Runft aus eigner Unschauung ober aus Schriften zu lernen gesucht, mabrent ich bier bem geneigten Lefer großentheils Gelbfterlebtes barbiete. nahme natürlich ber erften Unfange ber neuen beutschen Runft am Ende bes vorigen Jahrhunderts und am Beginn bes jegigen wird wenig in biefen Banben fteben, worüber ich nicht als Augenzeuge berichtete. Gelbft ausübenber Runftler habe ich nach bem Dage meiner Rrafte, wie gering ffe auch find, thatigen Antheil genommen am Schaffen und Wirfen in unferm Beruf; ich habe langere Beit an bebeuten-

ben Runftftatten und in Runftlergemeinschaft in Berlin, Dresben, Duffelborf und Rom gelebt und in Munchen meine Beimath gefunden ; mit fast allen Runftlern aller Facher, Die ich aufführe, bin ich perfonlich befannt und befreundet; babe ihre Werke entstehen und fie felbft mehrentheils fich entfalten geseben. Meine Mittheilungen erhalten bamit einigermaßen bas Geprage von Memoiren und ich habe babei nur zu beforgen, daß ich fur einige meiner Lefer bes Guten zuviel thue, wahrend ich von andrer Seite gedrangt worben, fo ausführlich als möglich zu fein. Auch werbe ich schwerlich bem Borwurf entgeben, daß ich bie Felder ungleich abge= ftedt, bag ich einzelne Runftftatten, g. B. Munchen, mehr noch einzelne Runftler, eingehender behandle als andere. Bohl ift zum Theil die Werthschätzung fculb, nach welcher ich eine Erscheinung über bie andere ftelle; öfter aber auch ber Mangel an ausreichenden Mittheilungen über Dinge, Die mir ungenugent befannt geworben. Go batte ich gern bas Runftlerleben in Duffelborf und namentlich die bortigen Runftlerfeste in meine Darftellung gezogen, wenn es mir gelungen mare, ausreichenbes Material bafur zu gewinnen.

Auch auf einen andern Borwurf muß ich gefaßt fein: einmal, daß ich mir Auslassungen, und ebenso, daß ich mir Wiederholungen habe zu Schulden kommen laffen. Letteres hat seinen Grund in der von mir gewählten Anordnung des geschichtlichen Stoffs nach den einzelnen Kunststätten. Satte ich mich in den vorhergehenden Banden darauf beschränken können, die einzelnen Meister

bei ben einzelnen Schulen auf= und durchzuführen, fo trat ber gleichen Weise für die Gegenwart der Umstand entsscheidend entgegen, daß mehre der hervorragendsten Kunsteller im Lause der Jahre ihren Wohnort gewechselt, und daß damit ihre Wirksamkeit sich auf verschiedene Orte und Schulen erstreckt, wodurch ich mich einige Male veranlaßt sah, auf bereits Gesagtes wieder zurückzukommen.

Bas aber etwaige Muslaffungen betrifft, fo batte mir mohl ale vieljährigem Mitarbeiter, felbft Redacteur bes "Runftblattes", als Correspondenten bes "Deutschen Runftblattes" und Berichterstatter für Runftangelegenheiten in ber Mugeburger "Allgemeinen Zeitung" nichte, wenigstens nichts Wefentliches entgeben follen. Und boch mußte ich fcon bei Abfaffung des Regifters bie unangenehme Bemerfung machen, bag mir brei Ramen von wirflicher Bebeutung, Die obenein febr werthen Freunden von mir an= geboren, entgangen find. Gei es mir geftattet, vorläufig bier bas Berfäumte, wenn auch unvollständig, nachzuholen! Reben Roch und Reinhart in Rom (im IV. Bde.) ift mit hoben Ghren zu nennen: Joh. Martin v. Rhoben, geb. 1782 ju Raffel, bilbete fich frubzeitig in Rom gum Landfcaftomaler, ward 1827 nach feiner Baterftabt als Bofmaler berufen, febrte aber 1833 nach Rom gurud, wo er in jugendlicher Ruftigfeit noch immer in feinem Berufe thatig ift. Fur ibn ift bie Ratur ein reicher Quell poetifcher Gebanten und Anschauungen, von ber begludenbften beiterften Lieblichfeit bis zur herzerschütternden Erhabenheit.

Wie wichtig aber auch bie bichterische Conception fur feine Bilber ihm ericeint, fie murbe ihm nie genugen ohne eine vollkommene Durchbildung ber Form, für welche er bie Ratur felbft bis in ihre fleinften Geftaltungen mit Treue und Bleiß zum Borbild genommen, fo bag er felbft bas Laub an ben Baumen blatterweis aufgetragen. ner herrlichften Lanbichaften ift ein Bilb von ber Schon= beit Staliens, in welchem er alle Reize bes begludten Lanbes zu vereinigen gefucht. - Im fpaten Alter hat er fich auf bas Beichnen befdrantt und eine Reihe großer Cartons vollendet, die an Schonheit ber Composition und Reinheit und Bollfommenheit ber Ausführung nicht ihres Gleichen haben. - Unter ben Dunchner Lanbichaftsmalern (im V. Bbe.) hatte ich vor Allen bes Terbinand v. Dli= bier aus Deffau gebenten follen. Web. 1785 bilbete er fich 1804 in Dreeden, ging 1811 nach Wien und 1828 nach Munchen, wo er 1841 ftarb. Gine feingefühlte Beichnung und Farbung, Sinn fur bie Schonbeit ber Unordnung und eine poetische Stimmung zeichnen feine Landschaften aus, bavon eine ber ichonften im Befit von Frl. Linder in Munchen ift. - Ferner ift noch zu nennen Joh. Moriz Rugen = bas, geb. zu Augsburg 1799, ein Glied ber berühmten Runftlerfamilie b. R., 1821 - 1825 u. 1831 - 1842 in berichiebenen Gegenden Central- und Gudamerifas bat er fich vornehmlich Darftellungen von Land und Leuten bafelbft zur Aufgabe gemacht, bei benen es ihm übrigens mehr auf eine charafteriftische Auffassung als auf fünftlerische Durchführung ankam. Gine reiche Sammlung seiner Zeichnungen findet man im Rupferflichcabinet zu Munschen. Er ftarb 1858.

Sollte ich mir nun noch andere ahnliche Bersehen haben zu Schulden kommn lasseen, so sehe man keine Absicht bahinter und benke an den ungeheuren Reichthum bes Stoffs, der sich für die Kunstgeschichte der Gegenwart darbietet und der eine genaue Uebersicht sehr erschwert. Rur an Einer Stelle habe ich mich nach längerm Schwanken für Stillschweigen entschieden. Bur Erklärung muß ich ein Baar Worte sagen über den Standpunkt, auf welchem ich für die Beurtheilung der Künstler und ihrer Werke stehe.

Ich fürchte nicht, daß man meinem Urtheil Abhangigkeit von persönlicher Zu= oder Abneigung zutraut. Es
war nicht etwa mein angstliches Bestreben, sondern ich
barf sagen, es ist mir Bedürsniß, Iedem in seinem Bollen und Bollbringen mit bestem Bissen und Gewissen gerecht zu sein; und selbst die innigste Freundschaft und die
höchste Berehrung haben mich nicht abhalten können, eine
schwarze Kugel in die Urne zu wersen, wo eine weiße mir
nicht am Platz zu sein schien. Dagegen habe ich den abweichenden Kunstrichtungen im Allgemeinen gegenüber einen unverrückbaren Standpunkt, dessen seisen und
won unterländischem Geiste beseelt mit Eiser und Treue verfolgt hat. Es ist meine schon früher an einem andern

Orte \*) ausgesprochene, unerschütterliche Ueberzeugung, baß jeber Berfuch von Seiten beuticher Runftler, in eine andre Babn, namentlich in Die bes frangöfifden Manierismus, ober bes frangofifch= belgifchen Naturalismus einzulenten, bei allen noch fo boch gesteigerten Runftmitteln, bas von unfern großen Benien eroberte But gefährben und bie Runft rafchem Berfall zuführen muffe. 3ch habe mich nicht abhalten laffen, von folden Erfcheinungen, wo fie fich gezeigt, ein Wort zu fagen. Giner Stelle ift mir baffelbe nicht aus ber Feber gefloffen. Allgemein ift Munchen anerkannt als ber Mittelpunkt bes beutschen Runftlebens ber Wegenwart und hier hat fich bie neue beutsche Runft, wie ein geschloffenes Bange in vielen und großen Werten offenbart. Als ein folches habe ich bie Schule von Dunchen aufgefaßt und barzuftellen gefucht; ich habe im Abschnitt ber Siftorienmalerei von Cornelius, Schnorr, Beg und ihren Schulern gesprochen, und habe mit Genelli, Schwind und Raulbach gefchloffen. Damit fteben neuefte Runftbeftrebungen in Munchen, wie fie aus ber Schule von Antwerpen und Bruffel hervorgegan= gen, in fo grellem Biberfpruch, bag ein Anknupfungspunkt nicht zu gewinnen war. Und ba ich mich ber Soffnung nicht entschlagen fann, daß bie felbstftandige beutsche Runft in Munchen ihr Ende noch nicht erreicht habe, buntte

<sup>\*)</sup> Runftblatt 1843 S. 110.

mich's angemeffener, von ben Leiftungen &. Biloty's, wie unverfennbares Talent und große Geschicklichkeit fich barin zeigen, und wie richtig ich es finde, baß Jeber feiner Ratur, feinen Unlagen und Reigungen wie im Leben fo in ber Runft folge, wenn er fein Biel nicht in fruchtlofen Mühen verfehlen will, nicht ju fprechen. Sollte ich in meiner hoffnung mich getäuscht baben, follte bie neue Richtung auf Die energische Naturnachahmung und Illufion, auf gesteigerte Betonung ber Runftmittel (ber Farbung, Beleuchtung, Behandlung ic.), worin Ginige einen Fortfchritt feben wollen gegen bie Runft bes Gebankenreich= thums, ber Phantafie und bes ichopferischen Formenfinnes, bie berrichente werben, fo batte bamit ein neuer Beitab= fcnitt begonnen, beffen Schilberung ich einem fpatern Befchichtschreiber überlaffen mußte. - Sabe ich bemnach bier freiwillig geschwiegen, fo that ich es an einer andern nabeliegenben Stelle febr unfreiwillig und mit Leibwefen. Wenn beutsche Runftler bas, mas belgische Maler aus Paris geholt, von biefen fich anzueignen gefucht, fo haben bagegen belgifde Runftler, bes inwohnenden germanischen Beiftes fich bewußt, mit Liebe und Begeifterung an Die neue beutsche Runft fich angeschloffen. Leiber! ift mir gu wenig von ihren Arbeiten zu Geficht gefommen, als baß ich in biefem Budje icon Bericht bavon geben möchte. Sollte es mir aber vergonnt fein, mit einer neuen Auflage beffelben vor bie Freunde vaterlandischer Runft zu treten, fo wurde ich fur Guffens, Swerts und ihre gleich=

gefinnten Kunftgenoffen eine andere Stelle, als in einem Borwort, zu gewinnen fuchen.

Roch fur einen andern Gegenstand habe ich mir einen Plat in ber Borrebe aufgespart: fur bie Unftalten gur Forberung ber Runftbilbung und bes Runftfinnes, für Afabemien und Runftvereine. Wir begegnen in ber Geschichte ber Runft unfrer Tage wiederholt ber eigen= thumlichen Erscheinung, bas beranwachsende Geschlecht im Wiberspruch gegen bie altern Runftler in Umt und Burben ber Afabemien zu feben. Bugleich macht fich ein Gegensat zwischen freien Runftlern und Professoren ber Afabemie geltenb, bei welchem nicht eben Sochachtung bor ben Runftanftalten bas Uebergewicht bietet. Man bezeich= net bie akademifchen Stellen als "Sinecuren", bis man fie felbft einnimmt, und ben gleichen Borwurf von Un= bern erfährt und - erträgt. Die - Ungunft, welche bie Afabemien zu erbulben haben, beruht meines Grachtens auf ber irrigen Boraussegung, baß fie Pflangftatten für Benies fein follen. Der Benius entwickelt fich nach einem innern Gefet, nach bem Dage feiner eigenthumlichen Baben, unterftust vielleicht und geforbert von einem Meifter; Die Runftlehranftalten fonnen nur bie Mittel zu allgemeiner Runftbilbung bieten, ben Grund - fo gu fagen gur Runftlerschaft legen, von bem aus Ginige felbstftanbig fich aufrichten, mabrend bie Debrzahl in ber breiten Tiefe figen bleibt. Das Mangelhafte folcher Unftalten, bie ben jungen Runftler grabe in bem Augenblid im Stich laffen,

ober abftogen, wo er ben wichtigften Schritt gu feiner Entwidelung thun foll, hat an berichtebenen Orten gu Ginrichtungen geführt, die als Verbefferungen zu betrachten find, da fie ber fünftlerischen Eigenthumlichkeit gerecht zu werben Un ber Atademie in Munchen und auch wohl an= bermarts hat man ben einzelnen Profefforen Werkstätten gegeben, und ben Boglingen ber Atabemie, fobalb fie in bie Oberclaffe eingetreten, freigestellt, fich einen ber Lehrer gum Meifter zu mablen und unter feiner Leitung zu arbei-Reben biefer jedenfalls lobenswerthen Reuerung beharrte man an faft allen Atabemien bei bem alten Sp= ftem, Benre= und Landschaftmalerei mit ben anbern Fachern zweiten und britten Ranges von ben Ehren und Bortheilen akademischer Oberaufficht fern zu halten. Db fie, fich felbft überlaffen, Schaben genommen, ober ob fie vielmehr in großer Mannichfaltigkeit fich felbstiftanbig ent= wideln konnten, barüber burfte ber Abschnitt "Munchen" genugente Austunft geben. Gelbft in Duffelborf, wo Schadow alle Gattungen ber Malerei in ben Rreis ber Alfabemie gezogen, bilbete fich bald eine von ihr burchaus unabhangige Runftlerschaft.

Es lag von jeher im Interesse ber Akademien, von ihrer Wirksamkeit öffentlich Zeugniß abzulegen in Kunstaußtellungen. Und zwar wurden hier nicht nur die Werke der Meister und Arbeiten der Oberclasse, sondern die (bessern) Leistungen aller Abtheilungen gezeigt. Das hat fast überall ein Ende gefunden und man hat bei Aus-

stellungen nur noch die Anforderungen des Publikums an "Runstwerke" im Auge. Sbenso ist eine andere Ginrichtung fast überall außer Gebrauch gekommen, mit der man aufstrebende Talente zu befördern beabsichtigte. Es wurden Breisaufgaben gestellt und für die besten Lösungen Belohnungen gegeben, die in der Regel dem jungen Kunstereine Reise nach Rom ermöglichten. Die dafür außegesten Summen der akademischen Cassen sind nach und nach an mehren Orten, z. B. in München, zur Belohenung mehrjähriger Berdienste um die Kunst, d. h. zu Bensionen älterer Künstler verwendet worden.

Auffallend ift noch eine andere Erscheinung auf bem Gebiet der Kunftakademien: Wenn man in Munchen, Duffel=borf, Dresden, Frankfurt zc. bemuht war, für die Ober=leitung der Unftalt, so wie für die Prosessoren, Kunftler von großem Ruf und Verdienst zu gewinnen, so überläßt man in Berlin die Akademie, so zu sagen, sich selber und fragt wenig nach dem kunstlerischen Ansehn ihrer Saupter.

Bas die Akademien für Entwickelung der Kunstbilsbung thun sollen, das sollen für Entwickelung des Kunstsstinnes die Kunstvereine thun. Der erste dieser Bereine wurde im Jahre 1824 von Stieler, B. Heß, Fr. Gärtner und D. Duaglio in München gegründet, und versfolgte den Zweck, durch eine Bereinigung von Künstlern und Kunstfreunden Mittel zu Kunstausstellungen und zu Ankäusen zu gewinnen, und auf diese Beise zugleich Kunstliebe und fünstlerische Thätigkeit zu fördern. Leider! bildete

ber Privatbesty, bie Aussicht auf Gewinn burchs Loos, ein Hauptmotiv ber Gründung wie des raschen Wachsthums; und die Nachahmung, die die neue Anstalt bald aller Orten sand, muß als Beweis hingenommen werden, daß sie der herrschenden Denkweise und dem Verlangen des Bublisums entsprach. Doch gelang es einslußreichen Künstelern und Kunstsreunden bei einigen Vereinen (Düsseldorf, Dresden 20.) den Beschluß zu erwirken, daß ein Theil der gesammelten Geldmittel für öffentliche Kunstwerke, zur Ausschmückung von Kirchen, Rathhäusern und andern öffentlichen Gebäuden verwendet und damit eine höhere all-gemeinere Bedeutung der Anstalt gewonnen wurde.

Nach dieser höheren Bedeutung strebt auch ein andrer Berein, der sich vor mehren Jahren gebildet; der sich nicht an einen bestimmten Ort anschließt, sondern den Charaketer eines allgemeinen deutschen Bereines und zwar für historische Kunst in Ansvruch nimmt. Leider hat auch er die Berloosung zur Basis genommen und sich damit des schönen Borrechts, dem Leben im großen Ganzen zu dienen, begeben. Auch haben seine ersten Bemü-hungen erfreuliche Ergebnisse nicht herbeigeführt.

Bebeutender dagegen erscheint eine andere Verbindung, welche im 3. 1857 Deutschlands Kunstler zu Einer Ge=noffenschaft vereinigt und mit ihrem ersten Lebenszeischen sich auf der Sohe der Zeit und im Verständniß ihrer Aufgabe gezeigt hat. Diese ihre erste Kundgebung war die allgemeine deutsche Kunstausstellung in

Munchen im Jahr 1858. Mit richtigem Gefühl hatte man ben Blan verfolgt, von ber Entwickelung ber ge= fammten beutschen Runft feit Asmus Carftens bis auf Die unmittelbare Gegenwart in ihren Werfen ein anschauliches Bild zu liefern , und bamit gewiffermagen ein Befenntniß bes eignen Bollens abzulegen. Der bobe, faft feierliche Ernft, ber biefer Ausstellung ihr Geprage gab; bas Bewußtsein von ber geschichtlichen Berechtigung ber ausgeftellten Werte als bem Musbruck eines zu neuem Leben er= wachten und erstarften felbstftandigen beutschen Runftgei= ftes, beberrichte auch bie berathenben und bie festlichen Berfammlungen, beren Mittelpunft Munchen in jenen Iagen war. Woher bie Runftler und Runftfreunde gefom= men. aus allen Gegenden Deutschlands, Alle vereinigte die gleiche freudige Begeisterung, und die flare Erfennt= niß, daß auch die Runft mit zu wirfen babe am Werfe ber Beit, und bag bie beutsche Runftler-Genoffenschaft feinen andern Salt habe, ale ben Glauben an bie Gin= beit, Freiheit und Gelbftftandigfeit unfere Baterlanbes!

Grofpienzenau bei Miesbach, ben 24. Auguft 1860.

Ernft Förfter.

## Einleitung.

Wir haben im britten Bande dieses Werks einen Ueberblick über den allmählichen Verfall der schönen Kunste in Deutschland zu gewinnen gesucht; ber vierte Band soll und nun zu dem Zeitraum führen, dem wir zum Theil noch selbst angehören, und von welchem wir mit Necht annehmen dursen, daß er in der deutschen Geschichte als die Cpoche der wiedererwachten Kunst bezeichnet bleiben wird.

Dieses vorausgesett wird uns zunächst die Frage nach ben Ursachen beschäftigen, benen man die Wiederbelebung fünstlerischer Kräfte zuschreiben kann. Werfen wir einen Blid auf die verwandte Erscheinung in der mittelakterlichen Geschichte Italiens, wo nach einem beinahe tausendjährigen Schlaf die schönen Kunste von Neuem sich erhoben und einen Blüthenreichthum fast gleich dem des Alterthums entsfalteten, so werden wir dort auf die großen, Phantasie und Gemuth der Völker aufregenden Begebenheiten der Kreuzzüge gewiesen, durch welche der gesammte Occident mit dem zum Theil in der Bildung vorausgeschrittenen Orient und seinen Denkmalen aus alter und ältester Zeit in Berührung

Ginleit. fam; dann aber bei den Hauptmittelpunkten der neuen Kunstthätigkeit, bei Bisa, Florenz, Siena, Benedig, ist es unverkennbar, daß die Kräfte dafür zugleich mit oder aus dem Bewußtsein politischer Selbstständigkeit und Macht jener Freistaaten erwachsen sind, das sich danach auch in Ausbildung der Sprache und einer nationalen schönen Lieteratur kund gab.

Seben wir uns nach abnlichen Greigniffen um, welche im vorigen Jahrhundert ber Wiederbelebung ber Runft in Deutschland vorausgingen, fo treffen wir auch ba auf Bewegungen, beren Bedeutsamkeit man nicht berkennen fann. Das Erftehen eines neuen felbftftandigen Staates inmitten bes alternben und verfinkenben Reichs; bie feit Sahrhunberten nicht bagewesene Erscheinung eines Rriegshelben auf bem Thron, ber in muthigem Gelbftvertrauen und mit ben Mitteln und Rraften feines verhaltnigmäßig noch fleinen Ronigreiche ben Rampf aufnahm mit brei europäischen Grofmachten und fiegreich baraus bervorging, mußte bie Bemuther in eine weit über bas gewohnte Mag gebenbe Bewegung bringen, bas Nationalgefühl weden und bie Theilnahme für Rampfer und Sieger gur Begeifterung fteigern. Debr aber noch fällt jedenfalls bie Erschütterung ins Gewicht, welche bas weftliche Europa gegen bas Ende bes Jahrhunderts erlebt, und welche in ihren Urfachen fo ausgebehnt, in ihrem Berlauf fo gewaltig und fo weitgreifend in ihren Birfungen gewesen, wie bie Beltgeschichte faum eine zweite Die frangofische Revolution bat freilich (wenigftens ale folde) Deutschland nicht unmittelbar berührt; aber weber fie, noch auch die Aufregung im Beift und in ben Beiftern ber Ration bie ibr vorausging, fonnte uns fremb und fern bleiben, und zwar nicht etwa, weil wir uns ichon

feit geraumer Beit in allen gefellschaftlichen, afthetischen Rinleit. und felbft politischen Beziehungen, an Sofen und in Cabinetten, in ber Schule wie im Leben, abbangig, ja unterwurfig gegen Frankreich gezeigt hatten, fonbern weil bort eine Macht aufftand und zur Geltung fam, bie - wie oft auch ihr Rame migbraucht und geschändet worben, boch bie Geele im Leben ber Bolfer wie ber Inbividuen, Die Bedingung aller beglückenben Thatigfeit und befeligenben Rube ift, und die vor allen von ben germanifchen Bolteftammen von jeher ale bochftes Gut erfannt und beilig gehalten worden - Die Freibeit! Aber in Deutschland nahm die Bewegung eine andere Wendung, als in Frant= reich und verfolgte andere Biele. Richt auf politische Freiheit ward hingefteuert, nicht fur neue Staatsformen und Berechtsame fam ber Beift ber Ration in Gabrung. 2118 ob man fich bewußt gewesen mare, bag Reformen in ber Landes-Berfaffung ohne allfeitige freie Beiftesbilbung ber bauerhaften Unterlage entbehren, warf fich ber Benius un= ferer Ration auf bas Gebiet rein geiftiger Thatigkeiten, um hier fur Runft und Wiffenschaft, fur Religion und Philofopbie Freiheit und Gelbftftanbigfeit zu erringen und bamit Schate zu fammeln und Beften zu erbauen, Die fein Despot mehr nehmen, feine Revolution mehr gerftoren fann.

Die ersten Zeichen einer neuen Zeit für Deutschland waren aus der Stille seiner Wälder, aus der engen Ilmsfriedung kleinerer Städte gekommen, und hatten sich kundsgegeben in der Sprache, die aus dem tiefsten Gerzen kommt und am lautesten an dasselbe anschlägt, in der Sprache der Tonkunft. Ich brauche hier nur die Namen Sebastian Bach, Georg Friedrich Sändel und Chr. v. Gluck zu nennen, denen sodann Jos. Sandn und Amadeus

Ginteit. Mozart \*) sich anreihten, um an funftlerische Leistungen zu erinnern, die bis bahin ohne Borgang waren und beren erhebende und ersreuende Wirfung die Zeit ihres Entstehens weit überlebte und sortleben wird, so lange noch ein für Größe und Schönheit und für den Reichthum und die Tiese der Empsindung empfängliches Herz auf Erden schlagen wird.

Bei aller Bedeutsamfeit indeg ber in ihrer Entfaltung durchaus neuen und großartigen Runft war bamit boch nur ber erfte Unftoß gegeben zur Umwandlung bes allgemeinen äfthetifchen Bewußtfeins. Dazu bedurfte es eines ringsum aufgeloderten Bobens. Die nadifte Arbeit fiel nicht wie im Mittelalter ben bilbenben Runften, fonbern nach bem Bedürfniß ber Gefammtbilbung in Deutschland ber Litera= tur anbeim. Der Menich und feine Beftimmung murben Begenftand bes um Freiheit und Wahrheit ringenben Ge= Das Wefen bes menschlichen Beiftes, Inhalt, Form und Grengen bes Ertennens wurden erforfcht; Die Duellen ber Religion aufgefucht; Die Traditionen neuen Brufungen, Die Ibeen bes Wahren, Schonen und Guten ben tiefften und icharffinnigsten Betrachtungen unterworfen. Dit Barme ergriff bie wiffenschaftliche Jugend bie Lehren eines Bolff, Leibnit, Rant \*\*) und trug fie auf tau=

<sup>\*)</sup> Seb. Bach, geb. zu Eisenach 1685, gest. zu Leipzig 1750.
— Georg Friedrich Händel, geb. zu Halle 1685, gest. in London 1751. — Christoph v. Gluck, geb. zu Weidenwangen in der Oberspfalz 1714, gest. in Wien 1787. — Jos. Hahden, geb. in Rohran in Niederösterreich 1732, gest. in Wien 1809. — Wolfg, Amadeus Mozart, geb. zu Salzburg 1756, gest. zu Wien 1791.

<sup>\*\*)</sup> Chr. v. Bolff aus Breslau, geb. 1679, gest. zu Salle 1754. — Gottl. Wilh. v. Leibnit, geb. zu Leipzig 1646, gest. zu San=

send Wegen, von ber Kanzel und bem Lehrstuhl, in ber Ginteit. Familie und in Buchern in die verschiedenen Schichten ber Gesellschaft über.

Mehr noch und unmittelbarer als biese philosophische Bewegung griff eine andre gleichzeitig in das Leben des Bolkes ein. Die schöne Literatur, bis dahin unter der Botmäßigkeit ausländischer, namentlich französischer Dichtfunst, erhob sich mit dem erwachenden deutschen Nationalgesühl und der erstarkenden Freiheit des Denkens. Sie vor allen hat der bildenden Kunst die Wege bereitet und saft bis ins Ginzelne den Ton angegeben, der nachgehends von ihr eingehalten worden; weshalb ein Blick auf ihre Entwickelung hier gerechtsertigt sein wird.

Drei Manner find es, die zuerft mit ihren Bestrebunsen und Leistungen über bas Gestrupp und Gestrauch ber Dichtfunst bes achtzehnten Jahrhunderts emporragen: Klopsfock, Wieland und Leffing.

Mit Recht wird Klopstod\*) an erster Stelle genannt, wo von der Wiedergeburt unfrer Rationalliteratur
die Rede ist. Mit hohem, sittlichen Ernst und feuriger Begesterung hatte er die Dichtkunst zur Aufgabe seines Lebens und als Wittel erkoren, auf die Zeit und Ration
einzuwirken. Im klaren Bewußtsein, daß die Kraft dazu
ihm nur aus der Wahrheit, aus der innersten Uebereinstimmung von Wort und Gedanken kommen könnte, mochte

never 1716. — Immanuel Rant, geb. zu Königsberg 1724, geft. bafelbit 1804.

<sup>\*)</sup> Fr. Gottl. Klopftock, geb. zu Quedlindurg 1724, gest. ju Ottenfen 1803. Er, ber erste ber beutschen Dichter ber Neusieit, ist der einzige, bem die deutsche Nation bis jest das Zeichen des Dankes und ber Anerkennung, das Ehrendenkmal, schuldig geblieben.

Ginfeit. er fie nicht fonbern vom Leben und Sanbeln; fie marb Offenbarung feiner Geele, fein Bekenntnig. 3hr Inhalt aber mar ein breifacher, und bies murbe bebeutungsvoll und maggebend für bie gange nachfolgenbe Boefie- und Runft-Bilbung. Statt ber bergebrachten, bon ben Frangofen entlehnten Runftformen führte er bie antifen Beremafie wieder ein und fab überhaupt in ben Dichterwerfen bes claffifchen Alterthums Gefes und Borbild fur bie eignen. Rachfibem überzeugt, bag jum Bergen ber Ration bas por allem erwarmend bringe, was aus ibrem Schoofe geboren, gleichsam ihr eignes Fleisch und Blut fei, mablte er vaterlandische Stoffe und zwar aus altgermanischer Beit für feine Dichtfunft, und fcrieb Barbengefange und eine Bermannsfchlacht. Doch auch bamit hatte er bie Sobe nach ber er ftrebte noch nicht erreicht. Als bie bochfte und murdiafte Aufgabe feiner Dufe erfannte er bie Religion und fchrieb bie Deffiade. Und fo wurden Alter= thum, Baterlandeliebe und Chriftenthum Die Elemente feines Lebens und feiner Dichtfunft. Bir werben feben, baß fie (wenn auch in verschiedenem Berhaltnig) bie gestaltenben Rrafte bleiben fur bie gange Entwickelung ber fconen Literatur und ber Runfte in Deutschland.

Bei weitem geringer, wenn schon immer fehr fühlbar, war die Wirkung von Wieland \*) auf seine Zeitgenoffen. Bohl war er eine durch und durch moderne Ratur und seinen Dichtungen fehlte ber sittliche Ernst und die ge-

<sup>\*)</sup> Chr. M. Wieland, geb. 1733 in Biberach in Schwaben, gest. 1813 zu Beimar, wo ihm 1857 ein ehrnes Standbild errichtet worden, mobelliert von S. Gasser, gegossen von F. v. Miller.

schmackvolle Form; aber auch er lenkte mit feiner Ueber- Ginleit. setzung bes Lucian, bann vornehmlich mit ben griechischen Erzählungen die Augen auf das Alterthum und verführte nur noch außerdem im Oberon u. A. zum "Ritt in's alte romantische Land", ohne inzwischen ein andres Ziel vor sich zu haben, als bei seinen Streifzügen durch Hellas: Geiterkeit der Phantasse und Sinnenlust, nicht ohne den Beigeschmack französischer Kunst- und Lebensansichten.

Dagegen fteht Leffing \*) ba ale ber eigentliche Wieberberfteller bes beutschen Beiftes in unfrer Rationallitera-Mit ibm - fann man fagen - athmet Deutschland, bas gange Deutschland, querft wieber frei auf aus voller Rlopftod's Sprache war noch Bielen unzuganglich, feine driftlich-poetische Bhantafie bewegte fich außerhalb ber Strömung ber Beit, wie fie benn fichtlich auch an Frembes (Milton's Paradies) fich angeschloffen; - Wieland berührte fast überall nur bie Oberflache; - in Leffing tritt querft rein, frei und gefund germanifcher Beift auf Die Balftatt. Bohl hat auch er zuerft an ben Berten bes claffifchen Alterthumes feine Rrafte geftablt und fein Auge gefcharft fur bas Burbige und Bedeutenbe; aber bann galt es ihm vor allem mit beutscher Art und Runft bas Fremblandifche aus bem Gelb zu fchlagen, namentlich von ber Bubne, bem Mittelpuntt afthetifcher Bolfsbilbung, bas eingenistete Frangofenthum zu verbrangen. Der Erfolg, ben er, unterftust von ben Ereigniffen und Stimmungen ber Beit, mit feinen Luftspielen erreichte, fann einer großen

<sup>\*)</sup> Gotth. Ephraim Leffing, geb. 1729 zu Rameng in Sachsen, gest. zu Bolfenbuttel 1781. Ein Ehrenstatue wurde ihm in Braunschweig errichtet 1853, mobelliert von Rietschel.

Ginleit. Erschütterung gleich gerechnet werben. Rlopftod war zu weit gurudaegangen in's Dunkel ber Borgeit und Sage; Leffing griff aus ber Birklichkeit und Gegenwart Gestalten und Sandlungen, Luft und Leiben fur feine Darftellungen, und bewegte die Bergen bes Bolks burch Menfchen, Die es fannte, und mit einer Sprache, Die es felbft fprach. inneren Bahrheit, Die ichon Rlopftod wiedergewonnen, fügte er die außere, und gab ber Ratur ihre berechtigte Stelle in ber Runft wieber. - Dit nicht minberer Barme wandte er fich ber Religion zu. Wenn aber Rlopftock im Chriftenthum Die Quelle andachtvoller Begeisterung im Sinne bes Pfalmiften, ober auch bie Grundlage fur eine neue Mythologie erblickte: fo erkannte Leffing barin ben Sebel bumaner Beiftes = und Bergensbilbung, und eiferte im Kanuf mit bem Sauptpafter Bobe gegen orthoboxe Berfegerung und Berbummung, und erhob im "Nathan" Abel ber Gefinnung und allgemeine Menschenliebe gu End= gielen ber Chriftuslehre.

War Lessing's Thätigkeit in ben angegebenen Richtungen von ganz unberechenbarer Wirkung auf das Gesammt-leben' der Nation und somit auch auf alle dichterische und künstlerische Bestrebungen, so gewann er auf letztere noch besonderen Einsluß durch seine Verstandesschärfe, durch die Klarheit und Bestimmtheit seines Urtheils und seiner ästhetischen Unsichten überhaupt. Bon seinen vielen Schriften archäologischen und kunstgeschichtlichen Inhalts hat indeßkeine ein so großes Aussehen erregt, und hat gleich einem Canon so tief eingegriffen in die künstlerischen und dichterischen Bestrebungen der Zeit, als sein "Laokoon." Indem es ihm bei diesen Buche darauf ankam, die Grenzen zwisschen dlichtender und bildender Kunst scharf zu bestimmen,

nach bem Grundfat, bag ber erfteren bie Ausbehnung in Giuleit. ber Beit. ber anderen bie Ausbehnung im Raume ausschliegend und beschränfend eigen fei, gelangt er u. A. zu bem Schlug, bag - wenn ber Dichtfunft bas Charafteriftifche, felbft das Sägliche geftattet fei - für bie bilbende Runft nur bie Schonheit als alleiniges Biel und Beweggrund ber Darftellung, und nur ber nadte menfchliche Rorper als ibr entsprechender Gegenftand in's Auge gefaßt werden fonne; ein Cat, welcher - wie mir feben werben - von ber letteren mit Bereitwilligfeit angenommen murbe. Der Dichtfunft, ber bramatifchen wie jeber anderen, geftattet er ben Bechfel von Ort und Beit; fur bie bilbenbe Runft verlangt er Ginheit von beiben und eifert gegen Tigian's "Geschichte vom verlorenen Cobn", wie gegen Dagquoli's "Raub ber Cabinerinnen" (benn bier ift in bemfelben Bemalbe bie Gefchichte bis zur Verfohnung ber Romer und Sabiner fortgeführt). Wohl mag Leffing bamit manchen Gefchmacklofigfeiten feiner Beit, wie überhaupt talentarmer Runftler, ben Weg vertreten haben; allein allgemein gefaßt murbe ein folches Befet bie berrlichen Schöpfungen Rafael's im Batican, Die Schule von Athen, Die Disputa und vieles andere, die Sauptwerfe ber alteren Meifter im Campo fanto zu Bifa, und fonft in Toscana, Bolygnot's trojanischen Rrieg in ber Leiche zu Delphi, nebft faft allen Sarfophagbilbern bes Alterthums verurtheilen. Der Dicht= funft geftattet er bei ihrer Sabigfeit, Die Greigniffe mit allen Urfachen und Wirfungen zu schilbern, jeden noch fo unbefannten ober fremdartigen Stoff; ber Malerei, bie immer nur einen Moment, und auch ben nur von Giner Seite zeigen fann, empfiehlt er möglichft befannte Wegenftanbe, bamit man - verfraut bereite mit bem, mas bie

Ginleit. dargestellten Bersonen zu fagen haben — sie nicht nur sprechen sehe, sondern auch höre; eine Lehre, mit welcher er folgerichtig der bildenden Kunst auch jede Art von Allegorie verwehrt, die er der Boesie gestattet, ohne freilich zu bedenken, daß er dadurch zugleich mit so manchen Aussschreitungen und Albernheiten aus der Zeit des Kunstversfalls auch Rasael's "Facultäten" im Batican und ein guetes Theil antiker Sculptur und Malerei verwirft, die keinen Anstand nehmen, die "Ueberredung" aus's Hochzeitsbett der Helena zu seigen, oder den stegreichen Imperator von der "Noma" oder dem "Tiber" begrüßen zu lassen, von hundert anderen Dingen nicht zu reden.

Wir können hier, wo es uns nur um eine motivierte Andeutung der großen Bewegung zu thun ift, durch welche für Deutschland eine neue Periode seines geistigen Lebens herbeigeführt worden, weder auf die einzelnen Leistungen Derer, die sie hervorgebracht, noch etwa gar auf die namentliche Anführung Anderer eingehen, die neben, unter und nach ihnen an der Arbeit im literarischen Weinberg Theil genommen. Rur jener vier großen, über Alle emporragenden Männer der nächstsolgenden Beit, Herder und Göthe, Schiller und Jean Paul, sei wegen ihrer theils unmittelbaren Beziehung zur Entwickelung der bilbenden Kunst, besonders, und eines fünsten, der unbedenklich den größten Einsluß auf sie ausgeübt, Winckelsmann, ausführlicher gedacht.

Gewiß hat feine Literatur ber Welt einen Schriftfteller aufzuweifen, ber ein fo weites Gebiet beherricht wie Gerber'\*)

<sup>\*)</sup> Joh. Gottfr. Herber, geb. zu Morungen in Oftpreus fen 1744, gest. zu Weimar 1803. In Weimar wurde ihm ein

beffen gablreiche Werte fich über Religion und Theolo- Ginleit. gie, über bie icone Literatur und Runft aller Beiten und Bolfer, über Gefchichte und Philosophie in umfaffenofter Beife verbreiten, ber felbft als Theolog, Dichter und Geschichtschreiber thatig war und als Lehrer, Brebiger und Seelforger wirfte. Bum Stubium bes claffifchen Alterthums, bas er mit unermudetem Rleif bis gu ben verborgenften Binteln aufgeschloffen, fügte er bie Rennt= niß bes Orientes, und wenn Rlopftod Davibifche Bfalmen fcrieb, fo führte er bie Belt in ben "Geift ber ebraifchen Boefte" felbft ein und ließ fie in ber "Safontala" ben ber indischen vernehmen. Unabhangig von bogmatischen Ueberlieferungen betrachtete er "bie alteften Urfunden bes Menschengeschlechts" und vertrat Die Rechte ber Bernunft in Dingen ber Religion mit philosophischer und philolo= gifder Rlarbeit, aber auch mit theologischer Gelehrfamteit und Milbe; bas Reinmenschliche mar ihm bie Quelle bes Guten und Schonen, und wie er "bie Stimmen ber Bolfer" fammelte als Ausbruck eines natürlichen und barum wahren, poetischen Gefühle, fo arbeitete er in feinen "Briefen gur Beforberung ber Sumanitat" auf eine, ber moralifchen Unlage und Bestimmung bes Menschen gemäße Dent = und Sandlungeweise bin. Aus berfelben Beltanichauung gingen feine "Ibeen zur Gefchichte ber Menfchbeit" berbor, nach benen wir bie hiftorischen Greigniffe als Momente in einem großen, organischen Entwickelungsprocef ber Erbbewohner anguseben haben, ein Buch, burch welches bem Studium ber Gefchichte neue Standpunkte

Chrenbenkmal errichtet 1850, nach bem Mobell von L. Schaller in Erz gegoffen von F. v. Willer.

den, welchen die neuere Geschichtschreibung in Deutschland eingeschlagen. Bielfältig richtete er die Ausmerksamkeit auf die Werke der alten Kunst und ließ sich eben so gerne leizten von der Muse antiker Dichtkunst; aber mit größerem Glud solgte er im "Cid" dem auserstandenen Geiste der Romantik, dem nur zu bald das ganze Feld dichterischer und künstlerischer Bestrebungen geräumt wurde.

Reben Berber, und vorzüglich von biefem feiner boberen Laufbahn zugelenft, fteht Gothe. \*) Auf einer me= niger breiten Grundlage, aber mit ungleich größerer Rraft und Entschiedenheit wirfte Gothe auf bas Gefammtleben ber Ration, wie auf Runft und Poeffe. In ihm offenbarte fich in aller Starte bie Macht und bas Recht bes Benius, bem es gegeben war, ju ber Fulle ber inneren Bahrheit, zu ber Wirklichfeit ber Darftellung von Charafteren und Sandlungen noch bie Schönheit vollendeter Form gu fugen und bamit bas ewige Gefet bes Lebens und ber Runft unverructbar aufzustellen; ber aber auch zugleich in richtigem Inftinkt mit ber Bahl feiner erften poetischen Stoffe ber berrichenden Stimmung ber Beit, bem neubelebten Befühl für Baterland und Freiheit, und ber Schwarmerei für phantaftifch gesteigerte Liebe Rechnung trug. Die bei= fpiellofen Erfolge feines "Gob", "Werther" und "Egmont" zeugen fur bie Richtigkeit feiner Babl; fein ,, Fauft"

<sup>\*) 3.</sup> Wolfgang v. Gothe, geb. zu Frankfurt a. M. 1749, geft. zu Weimar 1832. In Frankfurt wurde ihm ein Chrendenksmal errichtet nach dem Modell von L. v. Schwanthaler, in Erz gesgossen von Fr. v. Miller. In Weimar steht seine Statue mit der Schiller's zu einer Gruppe verbunden, modelliert von E. Rietschel, gegossen von Fr. v. Miller.

wurde, wie nie vorher ein Dichterwerf, Gemeingut ber Ginleit. Ration, die die gahrende Bewegung ber Zeit, das vergeb= liche, gefährliche und verderbliche Ringen nach transfcen= bentalem Biffen, in lebenswahren, ergreifenden Bilbern barin fich spiegeln sah. —

Frube ichon ber bilbenden Runft mit Leibenfchaft gu= gethan, bemubte er fich auf allen Wegen in ihr Berftant= niß und in ihre Geschichte einzudringen; er fuchte ben Um= gang von Kunftlern, um von ihnen zu lernen, ober auch um fie anzuregen und ihren Salenten eine bobere Richtung Denn wenn auch fein Urtbeil im Gingelnen nicht vollkommen ficher und frei von fremden Ginfluffen war: im Allgemeinen bezeichnete er ftete mit bem feinen Gefühl und ber tiefen Ginficht bes bochbegabten Benius ben Werth und bie Bebeutung ber Runft und bie Wege ju ihren bochften und ichonften Bielen. Bugleich bereicherte er bie bilbenben Runfte burch feine Dichtungen mit neuem Stoff ber Darftellung und regte burch bie fefte Beichnung und Abrundung feiner Charaftere zu Rachbildung und Rach= eiferung an. - Er war einer ber Erften, ber - ergriffen von ber Erhabenheit bes Munftere in Strafburg auf die Berrlichkeit altbeutscher Baufunft wieder aufmertfam machte; burch funftgefchichtliche Abhandlungen über altitalienische Meifter und beren Werke beforberte er beren Studium und lenfte burch fein "Runft und Alterthum am Rhein und Main" Die Aufmerkfamkeit auf Die altere Deut= iche Runft, Er grundete einen Berein von Runftfreunden in Weimar, von welchem Preifaufgaben an Runftler ge= stellt, Ausstellungen veranftaltet, Belohnungen ausgetheilt wurden. Durch bie Lebensbeschreibung Benvenuto Cellini's, tie Charafterschilderungen von Windelmann, Sadert u. Al.

Ginleit. gewann er bie öffentliche Theilnahme immer mehr fur bie fconen Kunfte, erweckte ihnen immer mehr Gönner und erhielt fich in stetem Wechselverkehr mit Kunftlern; ein Umstand, ber bei seiner hervorragenden Stellung und bem Ansehen seines Namens für Alle von größter Bedeutung war.

Schiller\*) und Jean Baul\*\*) haben feine un= mittelbare Beziehung zu ben bilbenben Runften, benen fie bei ber etwas fchwachen ober unbestimmten Zeichnung ihrer Charaftere auch nur wenig barftellbaren Stoff zugeführt. Aber fie haben nicht nur machtiger, ale ihre Borganger und Beitgenoffen auf bas Gemutheleben und bie Phanta= fie bes gefammten Bolfs gewirft, fondern auch gang befonders burch ben beiligen Ernft und die bis zur Gluth gesteigerte Barme ber Empfindung in ihren Berfen unt ihre burch und burch ibeale Runftanschauung aufftreben ben Talenten bie Luft ber Begeifterung in's Berg gefentt und bas Bewußtsein gewedt und befestigt von einer weit über Schilderung und Abfpiegelung ber Wirklichfeit gebenben Bestimmung ihres Berufes. Dies, mas fie vorzugemeife gu Dichtern ber Jugend gemacht, bat feine belebenbe Rraft an ben größten Runftlern ber Reugeit bis in ihr Alter bauernd erwiefen.

<sup>\*)</sup> Fricdr. v. Shiller, geb. zu Marbach in Schwaben 1759. geft. zu Weimar 1805. Gin Chrendensmal nach dem Modell von Thorwaldsen, gegoffen von Fr. v. Miller, sicht in Stuttgart; ein zweites, wo er mit Göthe vereinigt, nach dem Modell von E. Rietsschel, gegoffen von F. v. Miller, in Weimar.

<sup>\*\*</sup> Jean Paul Friedrich Richter, geb. zu Wunsedl im Kichtelgebirge 1763, gest. zu Bayreuth 1825. Sein Chrenbenkmal bafelbit, errichtet 1842 nach bem Mobell von L. v. Schwanthaler, in Erz gegossen von F. v. Willer.

Bu biesen und vielen verwandten Geistern im Reiche Einleit. ber Dichtkunft tritt nun noch ein Mann auf einem ber ausübenden Kunft viel naher gelegenen Felde, der erste, welcher ber beutschen Literatur einen europäischen Namen geschafft, der Gründer der neuen Kunstgeschichte, Joh. Bindelmann.\*)

Es ift ein auffallender Bug in ber Weschichte ber neuen beutschen Runft, bag jene literarischen Thatigfeiten, welche fonft ber Runftbluthe zu folgen pflegen, bier gleichgeitig mit, ja gewiffermagen bor ihr auftreten : Rritik in Leffing, und in Bindelmann Die Geschichte. Allein er findet jum Theil wenigstens feine Erflarung in bem allge= meinen Charafter ber Beit. Wir haben bei faft allen bervorragenben Größen unter ben Glementen bes geiftigen Gabrungeproceffes in Deutschland neben Baterlandeliebe und Religion bas Studium bes Alterthums in erfter Linie gesehen. Es wird nicht fchwer fallen, barin bie Quellen fur Rritit und Geschichte zu erfennen. In Windelmann, bei welchem beutsche Baterlandeliebe einen febr mafigen, bas Chriftenthum gar feinen Spielraum einnahm, hatten fich Sinne, Gefühl und Beift gang ber claffifchen Runft zugefehrt, burch beren Erfenntniß er einmal fich fchablos hielt für bas verfagte Glud, felbft Runftler zu fein; bann aber auch fich befähigen wollte, Runftlern und Runft= freunden neue Wege zu hoben Bielen zu bahnen. 3war verbankt er felbft manche erfte Anregung gu feinem Lebens= beruf bem Umgang mit Runftlern und Runftfennern in

<sup>\*)</sup> Joh. Joach. Winckelmann, geb. zu Stendal in Breus fen 1717, geft. zu Trieft 1768. Gin Chrendenfmal wird ihm errichtet.

Ginleit Dresben (u. A. Defer und Hagedorn, Lippert, Diterich, Geinecke, Destereich); ja Raphael Mengs wird in Rom für ihn eine Autorität und sein Urtheil sehr häusig ein Leitfaden für seine Forschungen; allein der Reichthum seiner Kenntnisse, die Schärse seiner Beobachtung und der Umfang seiner Thätigkeit geben ihm eine so weitreichende, selbstständige Wirksamkeit, daß alle fremden Einstüsse uns sichtbar darin untergehen.

Schon mit feiner erften Schrift: "leber bie Rach= ahmung ber Alten", Die noch in Deutschland 1755 fchrieben ift, ftellt, er fich unter bie Borbermanner ber Bewegung. Gleich Leffing eifert er barin gegen ben allein= feligmachenben frangofischen Geschmack und gegen bie von aller Welt bergotterte Runft bes Bernini, gegen feine Un= natur und Unschönheit, benen entgegen er mit reinem afthe= tifchen Gefühl und warmer Begeifterung an die Burbe und Einfachheit bes bellenischen Alterthums verweift; boch fpurt man in Diefer Schrift noch bie fachfifche Umgebung. Freier bagegen tritt er fcon in ber nachften "Bom Gefchmack ber griechischen Runftler" fur bie Schonheit ber Form auf. Mit der "Runftgeschichte" aber, die er 1764 in Rom schrieb. und mit ben "Monumenti inediti 1767", in benen er eine Menge neuer Quellen ber Kunftfenntniß aufschloß, eroberte er fich ben Ginfluß und die ruhmvolle Stellung in ber Runft- und Runftlerwelt, Die ihm burch fein Leben und bis beute geblieben, und bie ihm auch weber burch bie unter neuen Entbedungen fortgeschrittene Runftgeschichte und Rritif, noch burch bie uber feine Beit hinaus gebenbe Runftentwidelung je ftreitig gemacht werben wird. "Geit Diefen Werken, jagt mit Recht Bervinus (Wesch. ber poet. Nationalliteratur ber Deutschen, IV., p. 424), schien erft bas Reich bes Schönen fur Deutschland geöffnet, und jeder Einleit. Runftler nicht nur, auch jeder Dichter und Alle, die eine Ahnung von den mächtigen Anregungen einer Kunstwelt und der Natur eines sublichen himmels hatten, wanderten seit Winckelmann nach Italien."

Es ift bier nicht ber Drt, bie Leiftungen Windelmann's ausführlich zu befprechen; um aber einen Begriff von ber Bedeutung zu befommen, welche er fur bas Wiederaufleben der beutschen Runft hatte, muffen wir uns feine literarifche Thatigfeit wenigstene in allgemeinen Bugen vergegenwartigen. - Mit ber Runft waren vor ibm auch bie Runft= Unschauung und Erfenntniß auf eine fehr tiefe Stufe berabgefommen : Berthlofes wurde überschatt, Griechifdes von Römischem, Etrurifches von Aleghptischem, ja fogar Reues vom Alten felbft burch Runftschriftfteller nicht mehr unterfcbieben und in ben Auslegungen berrichte bie größte Unficherheit, Untenntnig und Billführ! \*) Dofchon nun auch Windelmann bei aller Scharfe ber Beobachtung und allem Fleiße ber Untersuchung nicht vollfommen gegen Taufdungen und Irrthumer gefchutt mar, fo ftellte er boch zuerft ein verftanbiges, gutbegrundetes Spftem ber Runftbetrachtung auf, brachte Ordnung in Die gleichsam chaotisch burcheinander geworfenen Werte und zwang burch feine Urt ihrer Beschreibung die Beschäuer gur Ginsicht ihrer charafterifti= ichen Eigenschaften, vor allem aber zum Gingeben auf ibre mannichfaltigen Schönheiten. Indem er fo bie Runft gu ihrem Urfprung zu verfolgen, und die Urfachen ihrer Ber-

<sup>\*)</sup> Beispiele die Menge führt Bindelmann in feiner Borrebe jur Gefchichte ber Kunft bes Alterthums, Dresbner Ausgabe 1. p. 2 ff. an.

Forfter, Gefd. D. beutfd. Runft. IV.

Ginleit. fcbiebenheiten bei ben Meghptern, Griechen und Stalienern, Phoniziern, Berfern und Juben aufzufinden bemubt war, bie Stylunterfchiebe in ber Beichnung bes Nachten und ber Gewandung möglichft anschaulich beftimmte, über Geftaltung und Attribute ber Gottheiten und aller 3beale, fomit über bas für ihre bilbliche Darftellung verwendete Material grundliche Untersuchungen anftellte, Die Berioben ber grie difchen Runft, ihren Bachsthum und ihren Berfall, ihre Runftler und beren noch borbandene Werte, fobann bie Runft unter ben Romern und beren befannte Denfmale ber eingebenoften Besprechung unterwarf, führte er bie Runft fennerichaft auf gang neue Bege. Dit feinen Betrach. tungen aber über bie Schönheit bes menfchlichen Rorpers, Die er in ihrer Berfchiedenheit nach Alter und Gefchlecht und Theil für Theil gleichsam anatomisch barlegte, mit feiner Erflärung ber Proportionen, bes Ausbrucks, ber Gragie, ber Befleibung zc. ubte er ben entschiebenften Ginfluß auf bie bilbenben Runfte feiner Beit aus.

Wie groß nun auch in dieser Sinsicht die Verdienste Windelmann's sind, so wurde man sie doch überschätzen, wollte man ihn für völlig unabhängig halten von der Visdung der Zeit, und seiner Anschauungsweise eine ewige Bedeutung beilegen. Wie er als Forscher und Geschichtschreiber der herrschenden Unkenninis entgegentrat, ohn sich damit für unsehlbar zu erklären, so hat er mit seinen ästhetischen Ansichten von der oberstächlichen und geschmadslosen Sandhabung der Kunst auf eine ernstere Auffassung dieses Beruss hingewiesen, ohne selbst zur vollkommenen Freiheit des Urtheils durchgedrungen zu sein. Die Schönsheit der Formen und Proportionen, die Nichtigkeit der Zeichnung und das Wohlgefällige in der Anordnung waren

ihm bon foldem Gewicht, bag er ben innern Behalt, Ginleit. Dotive ber Darftellung, ben Beift ber Erfindung mejer in Betracht jog, und gegen bas Grofe und Gemale in ber Runft unempfindlich, ja felbft ungerecht werden mte. Go allein war es möglich, bag er (um nur ein ar Beispiele anguführen) bie fchone Gruppe einer altern iblichen Geftalt und eines Junglinge (in ber Billa Luiff zu Rom) zuerst als "Phabra und Sippolytus" und iter als ,, Gleftra und Dreftes" erflaren fonnte, ohne rch ben himmelweiten, jedes ,,entweder ober" ausschlie= iben Unterschied ber Berfonen und Beziehungen im min= ten afficiert zu werben; ober auch, bag er einen tobten riftus von Guercino mit feinem ,,helbenmäßigen, bartin Beficht" ber "niedrigen und gemeinen Beftalt bes ilandes von Michel Angelo" (in ber Rirde G. Maria fo= 1 Minerva zu Rom) zur Befchamung! "gegenüber" ober Beiftungen von Raphael Menge über biejenigen bes ofen Urbinaten ftellen mochte. (Wind. 2B. Dresbner ig. I. p. 182.) Aussprüche, welche ein vielftimmiges bo unter ben Runftlern finden und in ebenfo befcbran= iber Beife wirfen mußten, als feine Lobpreifungen ber tife gur Befreiung von conventionellen Feffeln wefentlich igetragen hatten.

Fassen wir nun die Ereignisse und Erscheinungen, Iche zur Wiederbelebung der deutschen Kunst mitgewirft ben, furz zusammen, so waren es die großen Kriegs- und taats-Begebenheiten des achtzehnten Jahrhunderts, welche eutschland und ganz Europa erschütterten und die damit gberbundene Bewegung auf rein geistigem Gebiet, aus nen in Religion und Philosophie, in Poesse und der gemmten Literatur ein neues Leben ausging mit einem

Ginteit. Reichthum von Talenten, und burchdrungen von ber 30m bes Alterthums, bes Christenthums und ber Barterlandsliebe.

Diefe unverfennbare Thatfache führt uns zu Bemefungen gurud, welche bei ber Befprechung bes eintretenben Runftverfalls im fechezehnten Jahrhundert (in ber Ginlei tung bes britten Banbebens) gemacht murben. Dem of wiederholten Borwurf, als babe bas Studium und Rad bilben ber Untite ibn berbeigeführt, begegnet bie Reum mit ter Wiedererhebung ber Runft burch baffelbe; bem am bern, bag ber Brotestantismus bie Entgeiftigung ber Runt verschulbet, tritt bie Wefchichte bes vorigen Sahrhunden entgegen, indem fie uns alle fene bem Aufschwung to Runfte porausgebenden beilfamen Bewegungen, Die religioid felbft nicht ausgenommen, auf bem Bebiet bes Broteftan tismus zeigt, angeregt und ausgeführt allein burch Danna aus protestantischem Geifte geboren ; benn auch Bindelmam wird, trop feiner Conversion, von Reinem als Bertreter tit Ratholicismus angerufen werben; von ben Runftlern, bert Ramen voransteben unter ben Erneuerern, nicht zu fprechen

Was bagegen als Charakterzug ber neuen Zeit her vorgehoben worden, die Ausbildung der Idee bes Staats, bei welcher alle Interessen ber menschlichen Geschaft, die geistigen wie die materiellen, neben einande ihre Berechtigung und Berücksichtigung finden, das trat mit immer größrer Entschiedenheit heraus; und wenn frühr die Kunst nur im Dienste der Kirche thätig gewesen, i waren ihr nun alle Stellen der allgemeinen Bildung aufgethan, die weltlichen wie die geistlichen.

Noch aber ware auch bamit nichts gewonnen worden ware fie nicht von ber eingeriffenen Berflachung und Be

baltlofigkeit zu Ideen, von Berechnung und Unwahrheit zu Einleit. Raivetät und Wärme, von schwächlichen Formen zu einem ernsten Sthl, von bloßen Nachahmungen zu selbstständigen Schöpfungen übergegangen: und alle diese Wege hatte vor ihr und für sie die deutsche Wissenschaft und Literatur zu-rückgelegt. Und sie hat sie eingeschlagen! Aber — wie sie in ihrem Auftreten ohnehin an das Herkommen sich nicht gebunden — in umgekehrter Ordnung: zuerst Ma=lerei, dann Bildnerei und zulest die Baukunst.

## Erfter Zeitraum.

Erfter Abschnitt. Mengs und feine Zeitgenoffen.

In ber Geschichte ber Ginzelnen wie ber Bolfer gebt häufig ein icheinbarer Rudfdritt einem entichiebenen Fort schritt voraus und oft wird eigenthumliches Wollen eber burd einen verwandten, als burch einen feindlichen Begenfat in's Leben gerufen. Go faben wir (im erften Banbchen) burd Carls b. Gr. Bemühungen um Ginführung ber antifen Runfweisen in Deutschland einen nationalen Runftfinn angeregt, beffen erfte Meußerungen weit hinter ben von ihm verworfe nen Muftern gurudblieben, bennoch aber ber Unfang waren ju bem beutscheromanischen Bauftyl. Der um ben Amfang bes breigehnten Jahrhunderts gemachte Berfuch, an feiner Statt bie antifen Bauformen wieber anzuwenden, führte gur Unnahme wo nicht zur Schöpfung bes gothifden Style. ähnlicher Weise seben wir in Italien Die Rachfolger bes Die cola Pifano auf burchaus anbern Wegen als bie er angebahnt bie Wiederherstellung ber Runft und ihre Befreiung von ben Teffeln bes Byzantinismus verfolgen.

Dieje Bemerkungen habe ich vorausgeschieft, zu erklaren 1. Beitr. warum ich Raphael Mengs an ben Unfang biefes Beitab= fcnittes beutscher Runft und nicht, wie Manche wollen, an bas Enbe bes vorigen geftellt. Alle ber erfte, ber von ber breitgetretenen Strafe bes Berfommens abwich, öffnete er auch Andern die Augen über bas mas gefchab; aber mit ben jo geöffneten Mugen, im Befit eines freien Urtheils erkannten fie, bag auch ber neu eingeschlagene Beg nicht zum Biele führe, nicht ber ihrige fei, und fuchten und fanden ben rechten.

Bie ber Erbpring eines regierenten Saufes fcon im Schoof ber Mutter feiner funftigen Bestimmung entgegen getragen wird, fo fand Menge, ale er querft bas Licht ber Welt erblidte, feinen Beruf bereits vorgezeichnet. Gein Bater, 38= 38mact mael Mengs, ein Miniatur = Maler aus Ropenhagen und Dofmaler bes Rurfürften von Sachfen, hatte im Ungeficht bes allgemeinen Runftverfalls befchloffen, in bem erften Sohne, ber ihm geboren wurde, ber Welt einen Runftler, ja einen Bieberberfteller bes guten Gefchmads zu geben. Um 12. Marg 1728 auf einer Reife nach Bohmen ward ihm in bem Stabt-n. Maph. den Auffig an der Elbe diefer Sohn geboren und erhielt von Menge. ibm, jum Beichen feiner Bestimmung, Die Ramen Unton (nach Correggio) und Raphael, ber nach feiner Ueberzeugung beiben größten Maler, Die je gelebt. Bon feinem fechften Jahre an wurde ber Anabe im Beichnen, von feinem achten außerbem im Del-Miniatur= und Email-Malen geubt, und zwar fo unausgefest und mit fo unerbittlicher Strenge und Barte, wie man fie wohl als Strafe, ober zur Erlernung mecha= nischer Geschicklichfeiten angewendet findet. Den fo geihulten Anaben führte ber Bater in feinem breizehnten Sahre nach Rom; aber nicht in die Werkstatt eines ber bortigen berubmten Maler, fonbern gu - ben Untifen. Sier mußte er,

1. Beitr um bie Schonbeit ber Form fich einzupragen, bom fruben Morgen bis zum fpaten Abend feine vorgeschriebenen Benfa zeichnen: banach ließ ibn ber Bater eine Beit lang nach ben Fresten bes Michel Angelo in ber Sirftina, hierauf nach Rafael in ben Stangen, und gulett nach bem lebenben Dobell Rach brei Jahren nach Dresben gurudgefehrt, erregte ber junge Menge burch feine Leiftungen bie Aufmertfamfeit bes Gofs in fo hobem Grabe, bag er mit einem Jahrgelb ausgeruftet zu weitrer Ausbildung wieber nach Rom geben konnte. Mus Liebe zu einer jungen Romerin, Margaretha Guaggi, Die ibm bei einem Madonnenbild als Modell gedient, Die ihm aber als Protestanten von ben Acltern Des Mabchens verweigert murbe, trat er zur fatholischen Rirche über und ging als furfürftlicher Sofmaler nach Dresben gurud. In Folge bes fiebenjahrigen Kriegs, ber Sachfens Rrafte gefchwächt, verlor er feine Stellung und nahm beshalb eine Einladung nach Rom an, in ber bortigen Rirche G. Gufebio ein Dedenbild a fresco zu malen. Schon war fein Rubm fo groß, bag ibn ber Ronig von Reavel in feine Dienfte berief. Sier blieb er indeg nur furge Beit und nahm nun feinen bauernben Aufenthalt in Rom, bis er 1761 bon Konig Carl III. von Spanien mit einem Gehalt von 2000 Dublonen gu feinem Sofmaler ernannt wurde. Mit Chren und Arbeiten überhäuft, ging Menge nach einem neunfährigen Aufenthalt in Madrid zur Berftellung feiner febr angegriffenen Gefundbeit wieder auf einige Jahre nach Rom, führte bafelbit u. a. einen febr ehrenvollen Auftrag bes Papftes Clemens XIV. aus und fehrte 1774 nach Madrid gurud. Ingwischen waren feine Rrafte erfcopft; ber Ronig entließ ihn mit einem Jahrgehalt von 3000 Duc. und einem gleichen für feine Tochter, und fo fab er Rom 1777 wieder, aber nur um bald fein Grab ba zu finden. Er ftarb 1779 und liegt in ber Kirche von S.1. Beitr-Michele grande begraben. Aber ber spanische Gesandte, Ritz ter Azara, ließ ihm neben Rafael's Grab im Bantheon einen Denkstein setzen und die Inschrift darauf:

Ant. Raphaeli Mengs
Pictori philosopho
Jos. Nic. de Azara amico suo P.
MDCCLXXIX
Vivit annos LI Menses III Dies XVII.

Bu bem Unsehen, in welchem Mengs bei ben Sofen von Dresben, Rom, Reapel, Mabrib und auch von Betersburg fand (benn Ratharina von Rugland batte ibn gleichfalls auf mannichfache Beife ausgezeichnet) gefellte fich bie Uchtung ber Belt und feiner Berufegenoffen, befondere aber Diejenige ausgezeichneter und hochgeftellter Manner. Namentlich waren es Windelmann und ber Ritter Ugara, welche feine Berbienfte um die Runft vor ber Welt erhoben und fo boch ichatten, baß por ihm felbft ber große Urbinate gurudfteben mußte. aunftig naturlich mußten biejenigen feiner Beit- und Runftgenoffen über ibn urtheilen, welche in bem berrichenten Befcmad befangen, in ihm einen Gegner erblickten, ber ihnen ben Weg vertrat ober neue Gefete bes Wohlgefallens borfdreiben zu wollen ichien. Rubiger und richtiger icheint bie Rolaezeit feine Beftrebungen und Leiftungen beurtheilt zu baben, wie bies namentlich burch Gothe in ,,Windelmann und fein Jahrhundert, 1805" gefcheben. Gines aber tritt uns, wenn wir fein Leben, feine Werfe und feine Beurtheilungen überfeben, unbeftritten entgegen: beutsche Baterlandeliebe bilbet bei ihm fo wenig als bei Binckelmann je einen Beweggrund feiner Entichliefungen und Sandlungen. Wohl nannte

1. Beitr.er, eines Dänen Sohn, sich "Saro"; aber weder an Sachsen noch gar an Deutschland überhaupt hat er eine Anhänglichsteit gezeigt, welche auch nur von fern als Nationalgefühl zu beuten gewesen wäre.

Die Orte, an benen man Menge vornehmlich fennen Gemalbe. lernen fann, find Dreeben, Rom und Madrid; boch finden fich auch in Munchen, Berlin, Betersburg ze, nicht unbebeutenbe Arbeiten bon ibm. In bem Mufeum gu Dreeben ift fein Gelbftbildniß, ein vortreffliches Baftellgemalbe und ein Pfeile fpigender Umor, Salbfigur, eine etwas verfüßte Rachahmung bes Rafaelifden Engelfnaben aus ber Sixtinifchen Madonna, gleichfalls in Baftellfarben. In ber fatholifchen Soffirche aber bafelbit ift Die Simmelfahrt Chrifti, bas 33 F. bobe und 16 &. breite Altargemalbe, womit ber Runftler bereits 1751 bei feiner Unftellung als furfürftlich fachfischer Sofmaler beauftragt worden, bas er aber erft viele Jahre fpater in Madrid vollendete. 'Unvertennbar bat er fich bei eini= gen Röpfen und im Gesammtfarbenton Die Transfiguration Rafael's zum Mufter genommen, und fich fo vielfach an altere Borbilder gehalten, bag man immer auf befannte Stellen gu treffen glaubt. - Unten im Erdendunkel fteben wie in borfdriftmäßiger Bewegung bie Apoftel, Maria bie Ganbe über bie Bruft gefaltet, Magbalena fniet; bie mittlere gleichsam in Blau getauchte Abtheilung wird von bem emporschwebenben, fast ganglich unbedecten Chriftus und zwei Engeln von angelernter Grazie eingenommen; in ber oberften, von Licht burchbrungenen Abtheilung, wird Gott als Greis mit Iangem weißen Bart und in ein weißes Bewand gefleibet, Die fegnende Linke erhoben, von einer Engelschaar getragen. - In Rom fieht man von ihm in ber Rirche S. Gufebio fein erftes Fredcogemalbe, bie Berflarung bes Beiligen, bon Engeln



umgeben, noch gang in ber Beife bes Bietro ba Cortona1. Beitr. componiert, aber von frifcher, lebendiger Farbung. - Berühmter und unbebenklich ichoner, ja mohl bas iconfte feiner Werfe in Fresco ift bas Deckengemalbe im Cafino ber Billa Albani, ber Barnaß, babon wir bier einen leicht ausge= führten Umriß mittheilen. Auf freier Bobe bor einer Lorbeerbaumgruppe, unter welcher ein Bluggott liegt mit ber Urne ber taftalifchen Quelle, fteht befrangt Apollo und halt mit ber Rechten einen Rrang wie als Siegespreis, mabrend Die Linke bie Lyra umfaßt. Rechts neben ihm fist Mnemoinne, die rechte Sand gum Dhr erhoben, ben Blick in fich verfenft, als wolle fie fich auf etwas befinnen; hinter ihr fteht Thalia, weiter nach vorn am Boben fist Rlio mit Schriftrollen, fchreibend; neben ihr tangen Terpfichore und Erato. Auf bas Trumm einer borifchen Gaule geftust, ftebt gur Linfen Apolle Ralliove und binter ibr in beclamatorischer Stellung Bolybymnia, wie es icheint einen Gefang recitirent : weiter gurud fitt Guterpe mit zwei Floten befchaftigt; im Borarund fniet auf einer (Simmele-) Rugel Bunfte bezeichnend Urania, und binter ihr fchließt Melpomene mit ber Reule in ber Rechten und ber tragifchen Daste auf bem Ropf bie Gruppe. Die Gebrechen biefes Bilbes, fein ganglicher Mangel an innerem Bufammenhang, wo jebe Figur fur fich handelt ober eigentlich nur eriffirt, Die Armuth und Schwäche ber Motive, die fehr oberflachliche und außerliche Charafteri= ftif, bie Monotonie und Glatte ber Formen und bie burch= gebend berechnete Schonheit fpringen in bie Augen; baneben aber bat es unbeftreitbare Berbienfte, welche baffelbe mit Recht an ben Gingang ber neueften Runftgeschichte ftellen. allem ift hervorzuheben, bag Mengs in biefem Bilbe fich frei gemacht von ber burch Giulio Romano und Correggio in Die

1. Beitr. Runft eingeführten Manier, Dedenfiguren in Verfürzung gu geichnen, woburch alle Möglichkeit einer einfachen, rubigen, mirtfamen Unordnung und einer ausbruckevollen und flaren Beidnung abgefdnitten ift. Menge bat fein Bild nicht für Die Illufion eines Borgange an ber Dede componiert, fonbern als einen baran ausgespannten Teppich. Daburch ift es ibm möglich geworben, in ber Composition jene Ginfachbeit und Deutlichfeit wieder zu gewinnen, wodurch bie alte Runft fo gludlich fich auszeichnet, und womit allein bas Bange wie die einzelnen Geftalten zur Geltung tommen fonnen. Bu bem auf biefem Wege erlangten febr gunftigen, an claffifche Werfe erinnernben Gefamniteinbrud fommt eine febr blubende, flare Farbe, eine uber bas Bange ausgebreitete lichte Beiterfeit und eine meifterhafte Bebandlung. -

Im Vatican malte Mengs an einer Decke die vier Evangelisten, und sodann in der Camera de' papiri ebenfalls als Deckenbild "die Geschichte, welche über der entrüsteten Zeit die Denkwürdigkeiten niederschreibt"; ihr gegenüber sitt'Mosses zwischen zwei Genien; und in den angrenzenden Lunetten spielen Kinder. Es ist eine unklare Allegorie, die weder durch Geschmack in der Anordnung, noch durch Schönheit der Form irgend einen Reiz erhält.

In Spanien findet man viele und große Arbeiten von Mengs: im königlichen Palast zu Madrid die Apotheose Trasjan's und den Tempel des Ruhms, die Tagessund Jahreszeiten, den Hos der Götter 2c.; in einem Theater,, die Zeit, welche das Vergnügen entführt." Daselbst ist auch das berühmte "Noli me tangere" von ihm und die Geburt Christi, ein Gemälde, dem man es ansieht, daß er Correggio's Nacht nicht nur nachahmen, sondern durch etwas mehr Ordnung in

ben Linien und burch etwas regelrechtere Physiognomien über=1. 3citrtreffen gewollt.

Beters burg besitt fünf ziemlich große Gemalbe von ihm: eine Bredigt Johannis, eine Ausgießung des h. Geisftes; das Urtheil des Baris; Berseus und Andromeda; Apoll unter den Musen (1761); die Berkundigung.

In Wien ift wohl ber h. Betrus im Belvebere bas bedeutenbfte Werk von ihm, und in Munchen sein Selbstbildnif in ber Binafothet.

. Außer Diefen und vielen anderen Werfen ber Malerei Literarhinterließ Mengs auch eine Angahl funftliterarischer Arbeiten, bie bei ber Beurtheilung feines funftlerifchen Charafters jebenfalls von Belang find. Er hat über bie Riobidengruppe, über Die Gemalbe ber foniglichen Gallerie in Madrid, über Leben und Werfe bes Correggio, ferner einen "praftifchen Unterricht aus ber Malerei" u. m. a. geschrieben. Summa feiner Anfichten über ben richtigen Weg gur Runftbilbung bat er in ber Schrift niebergelegt, welche unter bem Titel "Gebanten über bie Schonheit und ben Ge= idmad in ber Malerei" 1765 von 3. S. Füßli mit einer Widmung an Winckelmann berausgegeben wurde und fbater in italienischer Uebersetung erfchien. In Diefer Schrift, in welcher er übrigens ben Begriff ber Schonheit mit bem ber Bollfommenheit, und ben paffiven Beschmad mit bem activen, ichopferischen vermengt, ftellt er bie einzelnen Borguge und Gigenthumlichfeiten ber brei ,,größten Maler", Rafael, Correggio und Tigian gufammen nach Beichnung, Licht= und Schattengebung, Colorit, Composition, Draperie, Barmonie, und baneben bie Antifen mit bem "Geschmack ber Schönheit und Bollfommenbeit", und fommt zu bem Schluß, bag "ber Daler, fo ben guten, bas ift ben beften Gefchmack

1. Beite finden will, aus biefen vieren ben Geschmack kennen sernen soll: aus ben Antiken ben Geschmack ber Schönheit; aus Rafael ben Geschmack ber Bebeutung oder bes Ausbrucks; aus Correggio ben Geschmack ber Geställigkeit oder Harmonie; aus Tizian ben Geschmack ber Bahrheit oder Farben.

Die Mangelhaftigkeit dieser bereits im siebenzehnten Jahrhundert von den Carracci's in Bologna dem Kunstversfall entgegengestellten Theorie des Eklekticismus leuchtet jest Jedermann ein; allein in einer Zeit, die kein Auge mehr hatte für den Reiz der Einsachheit in der Kunst, die sich nach dem Borbild eines Pietro da Cortona und Bernini nur in starken Contrasten der Stellungen, Bewegungen, Linien und Massen gesiel und das Studium der Form gänzlich vernachslässigte, mußte die Lehre von Mengs als eine gewaltige Neuerung erscheinen und junge Talente zu Nachdenken und Nacheeiserung ausmuntern.

Als ausübender Runftler hat Dengs erreicht, mas ohne Charaf. teriftif. Genie, bei unverfennbaren technischen Unlagen und anhaltenbem Bleiß, mit Berftand und Ginficht nach ben in feinen Schriften niedergelegten Unfichten über bie Aufgaben feines Berufs zu erreichen möglich war. Richt felten verirrte er fich fcon bei ber erften Auffaffung eines Gegenftanbes, in ber Meinung poetisch zu fein, über bie Grenzen bes guten Gefcmade in duntle Allegorien, wie z. B. wo er bie Gefchichte fcbreibend barftellt über ber ergurnten Beit. Mit ber Gabe ber Erfindung nur burftig ausgestattet, hatte er fur bas Bebeutsame ber Anordnung feinen Sinn, wenn er auch ber ibm möglichsten Ginfachheit fich babei befleißigte. Gbenfo wenig war er befähigt, Sandlungen ober Gestalten reich und rich-

tig motiviert barguftellen. Done eigenen ichopferifchen For-1. Beitr. menfinn war er in ber Beichnung auf bie Nachahmung theils ber Ratur, theils erlefener Runftwerte angewiesen, und bier tritt bas Berbienftliche wie bas Mangelhafte feiner Beftrebungen am beutlichften bervor. Da er in ber Schönheit, und zwar in ber ibealen, über bie Ratur erhabenen Schonheit bas bochfte und einzige Biel ber Runft und in ber anti= fen Plaftif bie vollendete Schonheit fah, fam er babin, beren Formen in feine Geftalten, ja felbft in feine Raturftudien überzutragen, berart, bag biefe bloße Abstractionen ber Un= tite wurden. Bahrend er indeffen fo feine Schöpfungen por Bermifchung mit ber gemeinen Birtlichfeit ficherte, entfernte er fie - in ber obendrein unterschied = und urtheilelofen Berthichatung aller, ber fpateren wie ber fruberen Berfe antifer Runft - zugleich fo weit vom Leben, bag fie bie Sinne nicht mehr mit bem Schein ber Bahrheit treffen. Benn er nun aber ichon bei ben Theilen bes Rorpers und beren festumfdriebenen Formen feine Absicht nicht erreichte, wie viel weniger fonnte er in ber Bewandung etwas leiften, bei welcher weber die Ratur, noch die antife Plaftif, noch bie großen Maler ausreichende Sulfe leiften, wenn nicht eigener Formenfinn, Phantafie und Geschmad bem Runftler gu Gebote fteben!

Dazu übersah Mengs unter ben Benühungen um bie Schönheit einzelner Formen nicht nur leicht bie Schönheit bes (vornehmlich burch bie Schönheit ber Bewegung bedingsten) Gesammteinbruckes, sondern er gelangte auch nicht zur Beseelung der Form, zum geistigen, ja nur zum lebensvollen Ausdruck, so daß seine Gestalten mit aller Schönheit und 3bealität kalt lassen; und indem er das Charakteristische als eine Beeinträchtigung der Schönheit vermied, mußte er in

1. Beitreine Ginförmigfeit gerathen, gegen beren Langweiligfeit feine Götterversammlung Schut gewährt.

Was sein Colorit betrifft, so muß es auffallen, daß uns die von ihm anempfohlene Nachahmung Tizian's in seinen Werken nirgends grell entgegentritt, so daß er praktisch Zeugntß abgelegt hat für die Unverträglichkeit idealistischer Zeichnung und venetianischer Färbung. Er hatte klare, kräftige Varben, und wußte — wie man vornehmlich am Barnaß in der Villa Albani sieht — sie voll zu nehmen, harmonisch zu stimmen und gut zu verbinden.

In technischer Geschicklichkeit hat er eine hohe Bollfommenheit erreicht, und obwohl ausgezeichnet als Del = und Frescomaler, so ist er boch ganz besonders bewundernswürdig in seinen Bastellgemalden, für die er durch eine eigenthumliche Behandlung nicht nur die ganze Krast der Delfarbe erreichte, sondern auch eine bis jest gegen alles Verblassen geschützte Dauer gewonnen hat.

Windel. Das hier ausgesprochene Urtheil über Mengs durfte nanns urtbeil. gegenwärtig wohl mit dem allgemein angenommenen übereinstimmen. Das Lob seiner Zeitgenossen klingt freilich ganz anders; und da es auch zur Geschichte gehört, darf es hier nicht übergangen werden. Windelmann (Gesch. der Kunst des Alterthums III. 6. §. 12) sagt von ihm: "Der Inbegriff aller Schönheiten in den Figuren der Alten findet sich in den Werfen Anton Naphael Mengs, des größten Künstlers seiner und vielleicht auch der folgenden Zeit. — Er ist als ein Phönix gleichsam aus der Afthe des ersten Raphael erweckt worden, um der Welt in der Kunst die Schönheit zu lehren und den höchsten Flug menschlicher Kräfte in derselben zu erreichen. Nachdem die deutsche Nation stolz sein konnte auf einen Mann, der zu unserer Väter Zeiten die Weisen er-

leuchtet und Samen von allgemeiner Wissenschaft unter allen 1. Beitr. Bölfern ausgestreut (Leibnitz), so sehlte noch an dem Ruhme der Deutschen, einen Wiederhersteller der Kunst aus ihrem Mittel aufzuzeigen und den deutschen Raphael in Rom selbst, dem Sitz der Kunste, dafür erkannt und bewundert zu sehen."

Mengs hatte keine Schüler, aber gern war er mit fei-Shaler. nem Rath Allen zu Diensten, die sich an ihn wandten. Unster diesen war indeß Keiner, der mit seinen Leistungen in die Entwickelung der Kunst eingegriffen. Knoller, Guiebal und Unterberger, die hier vor Anderen zu nennen wären, sind unster dem Ernst des Studierens, den sie von ihm angenommen, handsertige, geschickte Leute geworden; mehr nicht. Bon Knoller war bereits im dritten Bändchen die Rede. Guies bal arbeitete im Würtembergischen, ist aber seiner Geburt nach Franzos.

Chriftian Unterberger, geb. zu Cavalese im sub= Chrift. lichen Throl 1732, gest. zu Rom 1798, zeichnete sich durch berger. blühende Farbe und große Gewandtheit aus, weßhalb er auch von Mengs bei den vaticanischen Arbeiten als Gehülse angenommen wurde, auch selbstständig zu großem Ruhm und viesler Beschäftigung gelangte. In vielen Kirchen von Italien und Throl sinden sich Deckens und Altarbilder von ihm; in der Villa Borghese zu Rom malte er verschiedene mytholosgische Gegenstände an die Plasonds. Ein eigenthümlicher Geist spricht um so weniger aus ihm, als er von Ansang an zur Manier des Pietro da Cortona neigte und nicht einmal in der Nachahmung großer Muster an den Ernst von Mengs streiste.

Dagegen machte beffen Lehre und Beispiel eine über= raschende Wirkung auf einen anderen Kunftler, ber sich mit Borfter, Geich. D. deutsch. Runft. 1V. 3 1. Beitr-Liebe und Bewunderung an ihn angeschloffen, und bem au ein entschiedenes Talent nicht abgesprochen werben fam 30b. Joh. Beinrich Bufli, geb. zu Burich 1742, geft. gulon Busti. don 1825, anfangs Theolog, später in Berlin allmählich gi Runft übergegangen, tam - nach einem langeren Alufen halt in England und Franfreich - nach Rom, wo er m Wincfelmann und Menge befannt wurde. Er gab 1765 bi Letteren o. e. Schrift ,,über bie Schonheit 2c." heraus ur widmete fie Windelmann. Die große Berehrung, welche in ber Borrebe bem Berfaffer (Menge) bezeigt, fonnte gu b Unnahme berechtigen, daß er als Runftler ben bort vorg zeichneten Weg eingeschlagen habe. Dem ift nicht fo. Web Rafael, noch Tigian ober Correggio übten einen Ginflug at Füßli; im Befit und Bewußtsein einer ftarten Gigentbun lichkeit, Die fich im Abenteuerlichen, Uebermachtigen und G waltsamen wohlgefiel, fühlte er fich mehr von Dichel-Ungel als einem anderen Deifter angezogen, und ftudierte mit Gif ausichließlich beffen Werfe. Aber nicht vertraut genug m ber Ratur, von ben Göttinnen ber Anmuth nicht geleitet ur unficher über die Grengscheibe zwischen Boeffe und Unwah beit, führte ihn feine Begeifterung in ganglicher Berkennun feines großen Borbildes ju Uebertreibungen aller Urt i Stellungen und Bewegungen, fo gut wie in Formen, fo ba er in's Phantaftifche, Barocke und Theatralifche verfiel, wi für er noch außerbem gern Graufen erregenbe Gegenftanb Beren, Gefpenfter 2c., und eine duftere Beleuchtung mabit Muf bem Buricher Rathhaus ift ein Delgemalbe von ibn "Die Grundung ber Schweizer Freiheit." In England, wo b meiften Arbeiten von ihm getroffen werden, malte er "bas Gi fpenft bes Dion, ben Bug ber Schatten im Elvftum, ein vol Allp gebrudtes fchlafenbes Mabchen, Thefeus und Ariabi

beim Eingang in's Labyrinth, die im Wahnstein wandelndet. 3ein. Lady Makbeth, Ugolino im Hungerthurm" und viele ähnliche Gegenstände. \*) Auch hat er Borlesungen über die Malezrei in englischer Sprache herausgegeben. (Lectures of painting delivered at the Royal Academy, with additional observations and notes. 4.)

In biefer Beit ber Morgenbammerung ber beutschen Runft und in ber Nabe von Winchelmann und Menge beacanen wir einer überraschend lieblichen Erscheinung, ber reich= begabten und fruh entwickelten Runftlerin Ungelica Rauf-Ingelica mann, verehelichten Bucchi. Gines Malers Tochter, ge= mann. boren zu Chur in Graubundten 1741, bilbete fie ihr Talent, bas ichon in ihrem 10. Jahre allgemeine Bewunderung erregte, zuerft in Schwarzenberg im Bregenzerwalb, ber Beimath ihrer Aeltern, alebann in Como und Mailand und feit 1763 in Rom aus. 1766 ging fie nach London, wo fie fich von Seite bes Sofe und ber Großen vieler Ehren zu erfreuen, aber auch bas Unglud batte, von einem Betrüger, ber fich für einen Grafen Sorn ausgab, mabrent er nur beffen bereits verheiratheter Rammerdiener war, zu einer beimlichen Che verleitet zu werben, Die nach entbedter Buberei fogleich fur ungultig erflart murbe. 1781 heirathete fie ben bamale in London lebenden venetianischen Maler Bucchi, mit welchem fie abwechselnd in Rom und Reapel lebte. Sie erfreute fich eines großen Rubmes, vieler bedeutenber Bestellungen und ber Freundschaft ausgezeichneter Manner und Frauen, von benen ich nur Gothe und Friederife Brunn nennen will. Gie ftarb in Rom 1807, und ihre Bufte wurde im Bantheon

<sup>\*)</sup> Gestochen find nach Fußli: Debipus, R. Lear, B. Tell, bie brei heren aus Mafbeth.

1. Beitr aufgeftellt. Ihre Compositionen sind schwach und arm an Sanftheit ift ber vorherrichenbe Charaftergug Phantaffe. ihrer fünftlerischen Ratur; fie ift weich bis zur Sentimentalitat und anmuthig bis zur Gußigkeit; fie folgt bem von Menge angeregten Ibealifieren ber Formen, ohne jeboch feine Strenge und Bestimmtheit ber Zeichnung sich anzueignen, beren Mangel fie burch Barme bes Gefühls und burch ein buftiges Berblasen ber Farben zu erseten sucht. Sehr vielmal bat fie ibr eigenes Bildniß gemalt. In ber Binafothet von Dunchen ift außer bemfelben Chriftus und bie Samariterin am Brunnen bon ihr; im Drestener Museum ift bie von Thefeus verlaffene Uriadne, ein weinender Umor zu ihren Fugen; im Belvebere zu Wien: Arminius nach bem Gieg im Teutoburger Balbe beimkehrend, von Thusnelben mit einem Eichenfrang begrüßt, während Jungfrauen ihm Blumen ftreuen und ein greiser Ganger ben Barbit austimmt; ferner bie Trauer um Pallas, ben Sohn Evanders, ben Turnus im Rampfe getöbtet. Der Gefallene liegt in einem mit Blumen burchflochtenen Korbe und wird unter bem Wehflagen ber Frauen von Meneas mit einem goldgestickten Burpur bebeckt. - In Burleighhouse, bem Git bes Lords Ereter in Rorthamtonfhire in England, werben funfzehn Gemalbe von Angelica aufbewahrt, barunter ,, Fama, welche Chakefpeare's Grab fcmudt", und brei Bilber aus ber Gefchichte von Abalard und Beloife. - In ber fatholischen Rirche zu Chur ift eine Madonna in ber Glorie von ihr und eine andere in Schwarzenberg, bem Beimathort ihrer Meltern, im Bregenger Malbe.

Gleichfalls in der von Mengs eröffneten Bahn bewegte griedt. fich Friedr. Seinrich Füger aus Seilbronn, geb. 1751, Buger. geft. zu Wien 1818. Er suchte bas Ideal in möglichster

Entforperung ber Ratur, ohne zu besonderer Begeiftigung gut. Beitr. gelangen; burch Lichtergießungen eigener Urt entrudte er seine Darftellungen ber Wirklichkeit und ordnete fie nach con= ventionellen Borfchriften; bei burftiger Phantafie und geringem Formenfinn legte er ben größten Werth auf einen angiehenden Bortrag, auf Fertigfeit und Gewandtheit. noch fpricht fich in ber Bahl ber Gegenftande ein bestimmtes, vom Weben bes Zeitgeiftes berührtes Wefühl aus, und in ber Technif bes Malers hat er große Bollfommenheit erreicht. Klopftoche Mefftabe hat ihn zu vielen Zeichnungen und Gemalben gereigt, bie fpater in Rupferftich von John, Leppold und Reindel herausgegeben worden, und die er felbft als feine beften Sachen hochhielt. Um liebsten mablte er große Begebenheiten aus ber romischen Gefchichte und Erzählungen ber griechischen Mythe für feine Darftellungen: "Den Tob Cafare, bes Camillus Rudfehr aus bem Gril, Coriolan, Brutus als Richter feiner Sohne, ben Tod bes Germanicus 2c.," Des Brometheus Befreiung burch Gerfules, ben Tob ber 21= cefte, Somer und bas Griedenvolk, Orpheus im Orkus ac., bavon die mehrsten in Wien zu finden find. Auch find fast alle burch ben Stich vervielfältigt.

Auch Anton Maron aus Wien, geb. 1773, geft. zu Anton Rom 1808, schloß sich eng an Mengs an, beschränkte sich aber vornehmlich auf Bildnismalerei. Doch machte er ge= meinschaftlich mit Mengs Zeichnungen nach den antiken Wand= gemälden der Villa Regroni und gab sie (11 Blätter) im Ku= pferstich heraus. — Eine sehr ähnliche Stellung nimmt Wilhelm Böttner aus Cassel ein, geb. 1752, gest. 1805. Wilhelm Sein Hauptsach war das Bildniß; doch hatte er auch mit Verfolg antike Malereien copiert oder nachgeahmt; wie denn sein Jupiter und Ganymed im Wesentlichen mit jenem Ge=

1. Beitr malbe übereinstimmt, welches Windelmann als ein altrömisiches in fein Werk aufgenommen, bas aber Mengs zum Ursheber haben foll.

Joseph Bergler aus Salzburg, geb. 1753, gest. zu Bergler. Prag als basiger Akademie-Director 1829, lebte von 1781
—1786 in Nom, wo er sich vornehmlich an Maron anschloß. Er ist der handsertigste und fruchtbarste Künstler dieser Beriode; seine Werke sind kaum zu zählen; doch scheint es, daß sein Ruhm ihn nicht lange überlebt hat. — Das Franz Gleiche dürste von Franz Caucig aus Görz (geb. 1742, gest. 1828 in Wien) gesten. Griechische Mythologie und Geschichte zogen ihn vornehmlich an; doch haben auch viele Kirchen in Böhmen und Desterreich Altargemälde durch ihn 3. Angungerhalten. — Ioh. August Nahl aus Clanne bei Vern, geb. 1752, gest. zu Cassel 1825, der sich in früheren Leistungen Allbani's leichte und charaktersose Darstellungen aus der

geb. 1752, gest. zu Cassel 1825, der sich in früheren Leistungen Albani's leichte und charafterlose Darstellungen aus der Mythologie zum Borbild genommen, dabei der Landschaftmalerei sich besteißiget, verdankt seinen, freilich nur vorübergehenden Ruhm der Gesellschaft der Weimarschen Kunsterunde, welche ihm für die Lösung der Aufgaben von 1800 und 1801 "Sektors Abschied von Andromache" und "Achilles am Hose des Lykomedes" den ersten Breis zuerkannten.

Bu ben Kunftlern, welche sich gleichzeitig in dieser RichPhilipp tung einen Namen gemacht, gehören noch Philipp FriedFriedrich. Dericht ich v. Hetsch aus Stuttgart, geb. 1758, gest. daselbst 1840.
30s. Jos. Sof. Schöpf aus Telfs im Oberinnthal, geb. 1745, gest.
3u Innsbruck 1822, von welchem viele Kirchen in Throl und
auch manche bahrische mit Gemälden in Del und in Fresco
versorgt worden; u. m. A,

Roch haben auch Bh. Jac. Beder aus Carleruhe, Friedr. Burn aus Sanau, Joh. Georg Schutz aus

Frankfurt, Friedr. Georg Beitich aus Braunichweig! Beitr. u. 21. gu ihrer Beit Ramen und Unftellungen burch ihre Runft gewonnen: ein bauernderes, wenn auch nicht gerade rubntvolleres Gebachtniß hat fich ber Runftler erworben, ber für fich und fur fie Alle bie Baffen ergriff, als bie Berfunder und Schöpfer einer neuen Epoche auf bem Schauplag funft= lerifcher Thatigfeit erschienen: Friedrich Muller Creugnach, befannt unter bem Ramen ,, Maler Muller" ober auch "Teufele-Muller", geb. 1750, geft. zu Rom 1825. Bon feinen fünftlerischen Leiftungen bat feine (foviel befannt) eine öffentliche Stelle gefunden. In Rom ergablt man noch immer von einem Gemalbe, Ulpffes, wie er ben Schatten bes Mjar aus ber Unterwelt beschwört, baran er viele Jahre gearbeitet und ftellenweis fo viel Farbe aufgetragen, bag ein völliges Relief entstehen mußte. Roch absonderlicher war ein Bild ber Solle von ihm (bas ihm feinen Spignamen gu= gezogen), in welcher ungablige Teufel und Teufeleien im wilbeften Durcheinander bargeftellt waren. Beibe Bilber follen noch in irgend einem verlaffenen Studium in Rom fteben. Als bas vorzüglichfte feiner Bilber ward ein Jafon genannt. Müller war auch zugleich Dichter. Er hat eine "Genofeva" einen "Fauft", ferner "Abams erftes Erwachen", eine "Riobe" u. a. m. gefdrieben, welche in Beibelberg bei Dohr 1811 in 3 Banden erschienen. Wohl ift ein eigenthumliches Bollen und auch geiftige Begabung unverfennbar; aber Mangel an Formenfinn und Geschmad machen biese Dinge fo ungeniegbar wie feine Malereien.

So verschieden nun auch die Bestrebungen und Nichtuns gen ber Nachahmer und Nachfolger von Mengs waren, so war boch auch Allen wieder etwas gemeinsam. Aber obschon gerade dies Gemeinsame bas Charakteristische war, so fehlte 1. Beitr.es boch an einer Berfonlichfeit, in welcher Alle ben Bereinis David, gungebunkt gefunden batten. Da trat ber Frangos Davib duf und gab ber allgemeinen Denfweise ben entschiebenen Musbrud. Unterftutt burch ein großes Talent, vornehmlich aber burch fein Unfeben als Maler ber frangofifchen Revolution, ward er Gesetgeber fur Die gange europäische Runftbilbung. Buerft galt es im Beichnen nach ber Untike (obne Untericbieb) fich Formen anzueignen, Die man alsbann beim Raturftubium, b. h. bei bem Rachbilben bes afabemifchen Mobells, anwandte. Fur bie Darftellung fuchte man nich Motive in anerkannten Runftwerfen, ober nahm, um recht lebendig, poetifch und ausbruckevoll zu werben, feine Borbil-Erfindung, Gefchmad und Formenfinn ber vom Theater. famen nicht in Betracht, und wie Menas feine Schuler in ber Malerei an bie Nachahmung ber Untite gewiesen, fo waren nun Modell und Gliedermann bie unausweichlichen, aber auch unersetlichen Gulfemittel geworben. Man fuchte bas Seil in ber genauen Rachbildung einzelner Stellen nach ber Ratur; von Erfindung hatte man feinen Begriff, und mit Gulfe eines Apparates von Bachs =, Glieder = und Thonpuppen, Bollund Seibenzeugen, Beleuchtungstaften u. bergl. fuchte man fich bie Sache leicht ober überhaupt möglich zu machen. Go wenig auch bas funftliche Pathos und eine fußliche Gentimentalität bie Durftigfeit ber Phantafie und ben Mangel an Empfindung zu verdeden vermochten, fo langweilig im Grunde Darftellungen werben mußten, an benen nur bem Bortrag, ber Geschicklichkeit bes Malers, ein Werth beigelegt wurde, fo fchien es boch, als gebe bie Runft mit bem großen Anhange, ben fie hatte, auf biefem Wege Sand in Sand mit bem gestaltenden Beifte ber Zeit. Dem war aber nicht fo: bas Beburfniß einer neuen und eigenthumlichen, innerlich

wahren, lebendigen und geistig hohen Kunst war vorhanden 1. Beitr. und traf glücklicher Weise zusammen mit dem Bewußtsein von Kräften, die der Aufgabe gewachsen waren.

Che wir uns indeg tiefem Ereigniß zuwenten, wollen wir noch bei ein Paar Erscheinungen furz verweilen, Die an unserm Wege fteben. Inmitten ber herrschenden Ueberschwäng= lichfeit und verflüchtigenden Ibealifierung auf bem Bebiet ber hiftorienmalerei, fteht ein Runftler, ber bas wirflich ihn umgebende Leben erfaßt und bis in feine fleinften und feinften Daniel Körper= und Seelenzuge schilbert: Daniel Nicolaus Cho= Chotobowiedh aus Dangig, geb. 1726, geft. gu Berlin 1801. Durch ibn haben wir ein flares und treues Bild ber Geftal= ten und Physiognomien feiner Beit, ihrer Trachten, Bemegungen, Bewohnheiten und Sitten, und gwar von allen Stanben ber Gefellschaft. Er befag eine Rraft ber Individualifierung gleich ben alten Sollandern und war unübertrefflich im Ausbruck ber Mienen, wobei er indeg am gludlichften war, wenn leifer Spott und Ironie bie Sand ihm führten, ober auch wenn es galt, beutsche Gemuthlichkeit zu schiltern. Aber es war ihm feine Grenze gezogen. Cobalt er bie Wirflichfeit, die Gegenwart verließ, verließ ihn auch die funftlerische Unichauungefraft, er wurde unbedeutend und bei ibealen Gegenständen geift= und geschmacklos. Er beschränkte fich gropentheils auf Darstellungen in fehr fleinem Format, Die er in ber Regel felbft radierte und wovon - bei feinem ftaunens= murbigen Bleiß und Geschick - eine fast zahllose Menge criftiert. Bu ben borguglichften geboren bie Blatter gum Berliner Kalender, Anefdoten aus bem Leben Friedriche II., Dobe= thorheiten, Seiratheantrage, Die Rupfer gu 3. Stilling's Jugendjahren, zu Sippel's Lebensläufen, zu Cophiens Reifen, bie Scenen bes bauslichen Lebens in Lang's Tafchenbuch, u.

1. Beitr. a. m. Auch die französische Revolution hat er großentheils trefflich geschildert, dagegen erscheint er sehr schwach in den allegorischen Figuren zur Offenbarung, in den Bilbern aus dem Leben des Erlösers, zu Germes Predigten, zu dem Messitas von Lavater u. dergl. m.

Gin andrer, gleichfalls gang auf bas Reale gerichteter Whilipp Runftler war Bhilipp Sadert aus Brenglau, geb. 1737, geft. zu Floreng 1807. Rach einem langern Aufenthalt in Rordbeutschland und Franfreich begab er fich nach Rom, fpåter nach Reavel, wo ibm die Stelle eines Sofmalers wurde. Treue, Bleif und Geschicklichkeit find Die Saupteigenschaften biefes Runftlers; er zeichnete beffer, als er colorierte, pornebmlich Baume, wie benn bie Bezeichnung "Baumichlag" auf ibn und feine Charafterifferung bes Laubes guruckzugeben Er beschränkte fich auf Un= und Aussichten , obne fcbeint. fich um Schönheit und harmonie ber Linien, um Stimmung ober charafteriftische Auffassung viel zu fummern; ba er aber vornehmlich bie Umgegend von Rom und die Umgebungen Reapele zu Wegenftanden für feine Bilber mablte, und ba bier Die Natur felbft bem Runftler alle Muhe ber fconen und bichterifchen Composition erspart bat, fo fonnte es bem Daler, ber fich mit ehrlicher Wahrhaftigfeit an fie bielt, nicht an Unerkennung, an weitreichendem Ruhme fehlen; wie ibm benn auch nach feinem Tobe bas Glud zu Theil geworben, an Gothe einen wohlwollenden Freund und hochschätenden Biographen qu finben. \*)

<sup>\*)</sup> Bothe's Berfe, Ausg. 1. G. Bb. 37.

1. Beitr.

## Bweiter Abschnitt.

Carftens. 3. Roch. Schid. Bachter.

Mus bem Bisberigen mar zu feben, baf eine neue Bewegung in ben Runftfreisen eingetreten war, bag man bie ausgetretene Bahn verlaffent neue Wege gefucht. Durch Mengs einer= und David anderseits waren bie neuen Wege eröffnet und bamit bie Frage aufgeworfen worden, ob fie bie rechten feien? Bar noch ein Funte felbftftandigen, fcbopferifchen Runftgeistes vorhanden, fo mußte er jest angefacht werben; ber Genius ber beutschen Runft mußte mit Rein! antworten. Und er hat fo geantwortet, und zwar auf bem Gebiet ber Bilbnerei fo gut wie auf bem ber Malerei. Mus bem boben Rorben, aus ber Tiefe bes germanischen Beiftes geboren, tamen zwei Runftler, Die eine thatfachliche Untwort gaben, ber Maler Carftens aus Schleswig und ber Bilbhauer Thormalbfen aus Island. Daß bie Runft eine Sprache fei, in'ber man von allem Großen und Schonen in ber Beschichte, in ber man bon göttlichen Dingen, ja gu Gott felbft reben fonne; daß man beghalb Gedanken, Empfindungen, Anschauungen in fich haben, und jobann fich einer Ausbrucksweise bedienen muffe, bie ihnen gemäß mare, bie fich zu ihnen genau verhalte, wie bas Wort, beffen Starte ja in ber Wahrheit liegt; baß alles, mas zum Beifte reben follte, auch aus bem Beifte ge= boren, nicht von außen zusammgetragen fein mußte, - Diefes Bewußtsein war die Quelle ber neuen Bestrebungen, die noth= wendig um fo entschiedener fich aussprachen, als es nicht eine unvollkommene, noch nicht gang gebilbete, unbeholfene und unscheinbare, fondern eine überbildete, glanzende, febr ge1. Beitr. fcbickte, aber burchaus unwahre ober berglofe Broductionsweise zu berbrangen galt. Go fam es, bag ein fcheinbar nur au-Berlicher Unterschied, ein afthetischer Brincipienftreit ein Rampf ber Gefinnung warb, ber wie jeber abnliche, feine Martyrer forberte, und ber von allen, bie aus Beruf in ihn eingetreten, bis auf biefe Stunde mit bemfelben Teuer wie von Anfang an gegen jede Biederkehr ber alten Leerheit und Luge fortge= führt wird.

> Gin folder Marthrer war Carftens; fein Leben ift in ber That eine Reibe von Drangfglen, in welche faum ein andrer Schein bes Glucks gefallen, als bas flare Bewußtsein feines Runftlerberufes.

Manna Bacob

Momus Jacob Carftene \*), Sohn eines Mullers gu Carftene. St. Jurgen, einem Dorfe bei Schleswig, erhielt feine erften Runfteindrude burch bie Gemalte von Jurian Dvens \*\*) in ber Domfirche biefer Stadt. Den Blan, bem nach er feinen Bunfchen gemäß zu einem Maler in Die Lehre fommen follte, vereitelte feiner Mutter Tod; bie Vormunder verurtheilten ibn zum Beinhandel. Da gefchab es nach funf Jahren zufällig, daß ihm auf einer Geschäftereife in Lubect ein Buch in Die Sand fam, in welchem von ben Werfen Rafaels und Dichel Angelo's Bericht gegeben war. Bum erften Male waren biefe Namen vor fein Auge gefommen und fie entschieden über fein Leben. Er gab ben Sandel auf, ging nach Ropenhagen und widmete fich (bereits 22 Jahre alt) ber Runft. Ginen un=

<sup>\*)</sup> Ausführliche Mittheilungen in bem Buche: Leben bes Runft: fere Asmus Jacob Carftens, ein Beitrag gur Runftgeschichte bes 18. Jahrhunderts von Carl Ludwig Fernow. Leipzig, 1806.

<sup>\*\*)</sup> Jurian Dvens aus Amfterbam (ober Tonningen), geb. 1600, geft. in Friedrichftabt 1678.

bergleichbaren Gindrud machten bier bie Abguffe ber Antiken1. Beitr. auf ibn; fie wurden fein täglicher Umgang; aber in bie ge= wöhnliche Methobe fie zu ftubieren fonnte er fich nicht finden. Statt, wie Undere, fie abzugeichnen, ober mohl gar fich nach ihnen im Beichnen zu üben, fuchte er burch fortgesette aufmerkfame Betrachtung ihre Formen, Berhaltniffe und Bewegungen fo fich einzupragen, bag er fie babeim in beliebiger Unficht aus bem Gedächtniß zeichnen fonnte. Griechische und romifde Claffifer gaben feiner Phantafte bie erften Bilber, um beren Darftellung es ibm zu thun war; Rafaels "Loggien" und bas "Malerbuch von Laireffe" machten ihn mit ben Ge= jegen ber Composition befannt. Da bie von ber Afabemie vorgezeichneten Studienwege in gang entgegengefester Rich= tung lagen, war an ein Verhaltniß gwischen ihr und ihm nicht wohl zu benten, und fo fonnte es zu nichts führen, bag er burch ben Rammerberen b. Warnftadt, einen ausgezeichneten Runft= und Runftlerfreund, bem Erbpringen Friedrich, Brafibenten ber Atademie, angelegentlich empfohlen war, es fam febr rafch zu einem Berwurfnig. Emport über eine, nach feiner und vieler andern Afabemifer Anficht, nur aus Barteilich= feit ertheilte Bramie an einen Unwürdigen mit Sintansegung eines Burbigern, wies er bie ihm vom Brof. Abildgaard guerfannte und vom Bringen bargebotene filberne Medaille gurud, mas naturlich feine Entfernung bon ber Atabemie gur Folge hatte. Go war auch außerlich ein Bruch zwischen ber neuen Runft und ber Afabemie, ber Reprafentantin ber alten, eingetreten, ein Fall, ber fich fpater auf ben Afabemien gu Duffelborf, Wien und Münden in fehr ahnlicher Beife wieberholte.

Sieben Jahre hatte Carftens in Ropenhagen auf muhfelige Beife fich erhalten und Reifegeld zu einer Banberung

1. Beitr. nach Italien erübrigt. Im Frühjahr 1783 ging er zum ersten Male über die Alpen, wurde aber schon in Mantua durch die Werke Giulio Romano's so gesesselt, daß er vier Wochen lang täglich nach dem Palazzo del T ging, um seinem Gebächtniß die geistreichen Ersindungen von Rafaels großem Schüler bis zur Verwandlung in Fleisch und Blut einzuprägen. Darüber war sein Erspartes so weit ausgezehrt, daß er umkehren mußte, und mit genauer Noth Deutschland wieder erreichte.

Er ging nach Lubed und verlebte ba fünf Jahre in funftlerischem Schaffen, aber auch in bitterfter Urmuth und obne alle Aussicht in Die Bufunft. Da verschaffte ihm Die Menfchenfreundlichkeit bes Rathsberrn M. Robbe, ber bie außerordentlichen Gigenschaften bes Runftlere erfannte, Die Mittel nach Berlin zu geben. Bier balb wieber ber größten Durftigfeit Preis gegeben, entschloß er fich zu "Moriz Götterlebre" und "Ramler's Mythologie" Beichnungen zu machen. gleich aber fertigte er eine große Zeichnung vom "Sturg ber Engel" und brachte fie 1790 auf bie Ausstellung. Beichnung und ber Berwendung bes Brof. Morig verbanfte er eine Brofeffur an ber Atabemie mit 150 (fpater 250) Thirn. Bebalt; zugleich hatte er bamit bie Aufmerkfamkeit und Freundschaft bes Architeften S. Chr. Genelli erworben und erhielt burch biefen ben Auftrag bes Minifters v. Seinit, einen Saal im Balais Dorville in Fresco auszumalen. ber find biefe Bilber - Romus, ber Gott bes Lebensgenuffes in neun Momenten auf neun Felbern, von ber Borbereitung ju feinem Tange bis jum Umfinten in Beraufchung, ferner Apoll und Mnemofone und bie Mufen in elf Felbern - fpater gerftort worden. Gie wendeten ihm aber (bei ber Ginweihung bes Saales, wo er vom Minister bem Konige vorgestellt wurde) die allerhöchste Onade zu und die Bewilligung. 1. Beitreiner Reise nach Rom mit jährlichen 450 Thirn. (auf zwei Jahre). Damit waren die höchsten Wünsche des Künstlers erfüllt; nach einer kaum zweimonatlichen Reise kam er im September 1792 in Rom an.

Zuerst war es Michel Angelo, bessen großer Genius ben seinigen mit Allgewalt anzog und festhielt; bald aber neigte er sich mehr nach Rafael hin, in bessen Styl er das Berhältniß der Kunst zur Natur auf ein reineres Ebenmaß gebracht sah, wenigstens in allen Dingen, die nicht durch ihre inwohnende Bedeutung hoch über der Natur stehen. Bon den antifen Bildwerken wirkten keine so mächtig auf ihn, als die Colosse von Monte-Cavallo.

Unter ben deutschen Künstlern fand er, wie vorauszussehen war, keinen auf der von ihm betretenen Bahn, und er sah nicht nur sogleich, daß er ohne sie auf derselben fortgehen musse, sondern auch, daß er sie bald alle zu Gegnern haben wurde. Ebensowenig hatte er sich anfangs der Gunst derzenigen zu erfreuen, welche die Kunstwissenschaft zu ihrem Bezuse erwählt.

Sofrath Reifen.

Der einflußreichste unter diesen damals in Rom lebenden Gelehrten war der kais. rufüsche Gofrath Reisenstein, nach Winckelmann's Tode der angesehenste Führer der Fremben, und Bermittler für Aufträge an Künstler. Man darf aber nur seine Borschriften für das Kunststudium sich verzegenwärtigen, um zu wissen, daß Carstens nichts von ihm zu gewärtigen hatte. Danach sollte der Künstler seine Uebung mit den Werken der Caracci in dem Palast Farnese beginnen und danach zu Rafael im Batican übergehen; hierauf zu den Antiken und mit dem farnesischen Gercules beginnend, zum Gladiator, Fechter, Torso fortschreiten und mit dem Apollo

Dag von Carftens zu biefem Runftgonner feine Brude

1. Beitr. von Belvedere schließen, ihn aber so oft abzeichnen, bis er ihn vollständig auswendig mußte. \*)

führte, leuchtet ein. Db Sofrath Birt, welcher fpater eine ähnliche Stellung in Rom einnahm und allerdinge febr abweichende Unfichten vertrat, in ein Berhaltniß gu Carftene gekommen, ift nicht befannt; bagegen follte er bald einen marmen und mabren Freund und Berehrer unter ben beutschen Gelehrten in Rom finden. Es gereicht ber beutschen Runft= wiffenschaft zur größten Gbre, bas neue Licht zuerft erfannt und früher als von Seiten ber Runftgenoffen gefchab, verfunbet und gepriefen zu haben. Um 1793 war Carl Ludwig Ludwig Fernow aus Preugen, nachmaliger bergogl. weimarifcher Bibliothefar, nach Rom gefommen und hatte, ausgeruftet mit ben Grundfagen ber Kantischen Philosophie, neue Grundlagen für bie Runftanschauung zu gewinnen gesucht. fand Carftens fich wieder und Fernow fab feine Lebren , noch che er fie ausgesprochen, burch Carftens verwirklicht und fo fonnte ein gemeinsames Wirfen nicht ausbleiben, und beibe Manner waren bald burch innige Freundschaft verbunden. Als baber Carftens im Jahre 1795 von feinen Zeichnungen eine Ausstellung in Rom veranstaltete, ba griff Fernow gur Feber, um (im "beutschen Merfur") bie Welt auf Die neue, große Erscheinung auf bem Gebiete ber Runft aufmertfam gu Je warmer aber feine Begeifterung, je feuriger fein Lob fich aussprach, um fo heftiger war ber Berdruß, ben er erregte, um fo giftiger wurde bie Begenrebe, bie ben Lober

und ben Gelobten vernichten und bie "Reugeit ber beutschen

<sup>\*)</sup> Gothe, Windelmann und fein Jahrhundert. Tubingen. 1806. p. 361.

Runft" als ein Befpenft in Dunft auflofen follte. Der oben.1. Beitr. erwähnte Maler Fr. Muller in Rom übernahm es, Die Leiftungen von Carftens, im Gegenfat zu Fernow's Lobeserbebungen, herabzuwurdigen, und es war ihm für fein Schreiben Die angesehenste beutsche Monatschrift, bie unter Gothe's unmittelbarer Mitwirfung bon Schiller redigierten "Soren" (1797, 3. u. 4. Stud) aufgethan worben. Trauriger Beife, benn es wurde mit biefer Schmabschrift ber Lebensmeg bes edlen Runftlers, auf welchen eben erft ein Strabl bes Bluds gefallen, von neuem und zwar furz bor feinem Ende verdun-Müller wirft ibm (im Ramen aller bamals in Rom felt. lebenben beutschen und andern Runftler) "einen blos auf Roften Undrer erborgten Unschein von Originalität, ohne Rumache eigner hinlanglicher Rraft" vor; und fagt von fei= nen Renntniffen ber Runftmittel, bag fie ,aus unzulänglichen Quellen geschöpft, fich in ber Unwendung verrathen, und in ber Urt ber Unwendung nicht fur große Beubtheit fprechen; baß bie gange Borftellung wenig Seelen- und Sinnenweibe ber Betrachtung barbiete, und bochftens burch eine Reibe von Rebenerinnerungen zu einem pruntvollen Gebantenfchmauße einlade; - bag ber Runftler nur burch ben arbeitenben Berfand ben Erinnerungs = Borrath, welchen eine zu ichwache Bhantaffe bei ihm nicht gehörig übermannen, und fich eigen machen fonnte, geschickt zu ordnen gesucht, um burch ein negatives Intereffe wenigstens ben Beifall zu erhafchen, welchen er burch andre Gewalt nicht erzwingen fonnte. Benn bas Befühl eigner Beringfügigfeit, fahrt Muller fort, ihn zu febr peinigte, blieb feine andre Form übrig bas zu ftillen, als bie= ienige, feinen Stuhl fo unverschamt auf ben Raden einer jest Tebenben Runftlerschaft hinpflangen zu wollen?" Bon ber Durch Fernow angefündigten "neuen Runftepoche" endlich Sorfter, Beid. b. beutid, Runft. IV.

1. Beitr sagt Müller, baß fie — bie mit einem Bauche voll Berberben bie Imagination (in Deutschland) gleich bem trojanischen Bfeibe bedroht hatte, nun, ba er ihre besten Stügen niedergefägt, in ein leeres Brettergerüft mit hohlem Gepolter zu- fammensturze."

Es ift anders gekommen. Zusammengesturzt ist nur das morsche Gebäude, aus welchem Muller seine Schmähreden herausgesendet, und hat ihn und seines Gleichen im Schun der Vergessenheit überantwortet. Die Epoche aber ist wirflich eingetreten und Carstens Name, von der Geschichte an ihren Eingang gestellt, wird längst von Allen mit Ehrfurcht genannt.

Ungeftört durch das Geschrei der Rohheit und Bosheit in seiner Umgebung, glücklich in der Uebereinstimmung mit den alten Meistern, arbeitete Carstens rastlos fort, um nichts bekümmert, als: den reichhaltigen Stoff, der vor ihm lag, richtig zu verwenden. Auch hatte er die Genugthuung, bei mehren der hervorragendsten Künstler in Rom, — nachdem man sich nur erst über das Ungewöhnliche einer Ausstellung ohne Delgemälde, sowie über die Neuheit der Stoffe und des Styls zurecht gefunden — u. A. bei Camuccini aus Rom, Benvenuti aus Florenz, Busst aus Mailand, obschon sie durchaus andern Principien folgten, volle Anerkennung zu sinden, so daß sie sich um seine Freundschaft bewarben und seinen Nath bei ihren Compositionen einholten. Unter den Deutschen waren es Wächter aus Stuttgart und Roch aus Tyrol, die sich sogleich eng an ihn anschlossen.

Bufrieden mit diesem Ergebniß seiner Ausstellung glaubte er nun sein Anschen so weit gesichert, daß er fremder Gulse nicht mehr benöthigt sein wurde. Am wenigsten konnte er baran benken, nach Berlin zurückzukehren, um Zeichenunter-

icht in ber Booselaffe ber Atabemie zu ertheilen. Er lofte 1. Beitr. eshalb fein Berhältniß zu biefer Unftalt und blieb in Rom. w er auch bie Freude hatte, fortbauernbe, ja wachsende Theil= ahme und Unerfennung zu finden. Allein bald fteigerte fich in mit ihm gebornes Bruftleiben gur Unbeilbarfeit. bgezehrt und fiech verlor er boch weber ben Lebensmuth, noch ie Luft ber Runft, ja mit bem herannahenden Tobe, ber ibn m 25. Mai 1798 wegraffte, fleigerte fich bie Freiheit und beiterfeit feiner Seele, und er lebte in ben begludenbften Un= Sein lettes Bild mar eine Aussicht ins goldne Uter ber Menfchen; feine erfte Composition in Ropenhagen ear ber Tob bes Meichylus, feine erfte Arbeit in Rom ber Irgonautenzug gewesen. 3ft es boch als habe bas Schicksal ein Leben gur Dichtung machen wollen. Un ber Pyramibe les Ceftius licat er begraben.

Indem wir uns nun zu seinen Werken wenden, kommt ins der glückliche Umstand zu Statten, daß ein großer Theil eines kunftlerischen Nachlasses unzersplittert erhalten ist, indem er auf Göthe's Veranskaltung aus Fernow's Besit in den 128 Großherzogs von Weimar übergegangen. Gine zweite Sammlung besindet sich im Besitze des Barons v. Uerküll in Baden und eine dritte auf der k. Akademie in Berlin.

Folgende Zeichnungen befinden fich in Weimar:

- 1. Sofrates, ber bem Alfibiabes in ber Schlacht bei Botibaa bas Leben rettet. Bisterzeichnung. Berlin 1788. Fr. Fol.
- 2. Der Kampf bes Achilleus mit ben Fluffen. Rreibes jeichnung. Berl. 1791. Gr. Fol.
  - 3. Die Argonauten. Bifterzeichnung. Berl. 1791.
- 4. Diefelbe Composition mit bedeutenden Beränderunsgen. Kreidezeichnung auf braunem Bapier. Nom 1792.

## 1. Beitr.

- 5. Die Pargen. Rreibezeichnung 1791.
- 6. Sofrates im Rorbe. Röthelzeichnung.
- 7. Die Schlacht ber Centauren und Lapithen. Röthels zeichnung 1792.
- 8. Ganhmed, vom Abler emporgetragen. Rreibezeiche nung. Rom 1793.
- 9. Ajas, Phonix und Obpffeus im Belte bes Achilleus. Kreibezeichnung. Rom 1794.
- 10. Die Geburt des Lichts, nach Sanchuniathon. Kreidezeichnung. Rom 1794.
- 11. Die Rudfehr bes entstohenen Megapenthes, nach Lucian's Ueberfahrt über ben Sthr. Uquarell=Beichnung 1795.
- 12. Die Ueberfahrt. Seitenstück bes vorigen. Kreite zeichnung. Rom 1794.
- 13. Die Lapithen oder bas Gastmahl. Aquarellzeichenung. Nom 1795.
- 14. Helena, Priamos und bie Aelteften auf bem fkaifchen Thore. Aquarellzeichnung 1795.
- 15. Nemeste, die Nacht, die Parzen und Sefate. Kreide zeichnung 1795.
- 16. Das Orafel bes Amphiaraos. Kreibezeichnung 1795.
- 17. Dedipus mit seinen Töchtern in Kolonos vor Theseus. Rreibezeichnung 1796.
- 18. Homer als Sanger vor bem Volke. Umriß einer Röthelzeichnung, die in Besitz bes Mr. Hillery in London gestommen.
- 19 bis 24 Studien zu den Gruppen dieser Composition, in Röthel.

25. Paolo und Francesca di Rimini, Scene aus Dante's 1. Beitr. Solle. Umriß 1796.

26., 27. Studien bagu.

- 28. Jason zu seinem Oheim Belias mit Einem Schuh antommend. Umriß 1796. (Die ausgeführte Zeichnung im Thorwaldsen-Museum zu Kopenhagen.)
- 29. Fingal tampft mit bem Geiste von Loba, nach Offian. Umriß 1796. (In Del gemalt für Frau Friederike Brun; in Aquarell für Dr. Edmann in Gothenburg.)
  - 30. Debipus ertennt in Jofafte feine Mutter. 1797.
- 31. Eteofles in ben Kampf eilend. Aquarellzeichnung 1797.
- 32. Das Trauerfpiel in Portibire, nach Shafespeare. Bleiftiftzeichnung.
  - 33. Apelles und Rampaspe. Bleiftiftzeichnung.
  - 34. Berfeus und bie Methiopen. Desgl.

Außerbem noch viele Studien und Entwurfe. — Die Berliner Akademie besitzt von Carstens außer einem Bilbe ber Schlacht bei Roßbach: 1. Priamos bittet Achilleus um die Leiche Hektors. 2. Die Helben von Troja. 3. Die llebersfahrt nach Lucian. 4. Bierundzwanzig Darstellungen zur Argonautenfahrt, 1797 (sind von I. Koch radiert).

In ber Sammlung bes Baron v. Herfull befinden fich:

- 1. Das golbene Zeitalter. Aquarellzeichnung.
- 2. Apoll, die Musen und die Charitinnen. Aquarell-
  - 3. Somer ale Ganger vor bem Bolfe. Umriß.
  - 4. Die Ueberfahrt bes Degapenthes.
  - 5. Das Gaftmahl bes Blato.

(Copie von Roch; wo das Original ift, weiß ich nicht.) Ehe wir nun zur Charakteristik von Carstens fortgehn, 1. Beitr. ift es unerläßlich, ben Inhalt wenigstens von einigen bie Compositionen uns zu vergegenwärtigen. Die Racht m ben Schidfale-Gottheiten liegt in einer verfleinen Rachbildung bier bei. Die Bruber Tob und Schlaf rub im Schoofe ihrer Mutter, ber Racht. Remefte balt t Beigel ber ftrafenden Gerechtigfeit bereit; Befate liest m bullt, bamit man aus ihren Dienen nicht auf ben Inhalt t Belefenen rathe, im Buche menfchlicher Schicffale; Rlot fpinnt, Lachefis halt und Atropos burchfchneibet ben Fab bes Lebens. Go figen bie Gottinnen in und vor einer weit Felfenhöhle. - Der Reigentang ber Dufen und Gr gien ift eine febr anmuthige Composition. Der Runftl verfett uns auf eine ebene Stelle am Abhang bes Parnaffo Die Grazien, unbefleibet, haben fich umschlungen; bie Di fen, bie ihre Embleme beifeit gelegt, umtangen fie i Ringelreigen, wozu Apoll, rechts ftebend, Die Beife at ber Lyra fpielt. - Das golbne Beitalter fchilbe Carftens als eine Zeit ber Unschuld, ber Liebe und ber Rub In einer lachenben Lanbichaft fieht man Babenbe in einer Teiche, unbefleibete Junglinge und Dabden tangend am Ufe (überhaupt auf bem gangen Bilte feinen Finger breit Rle Rechts unter einem Baum ein Beib, bas unbeforg ein gottliches Gebot zu übertreten, ihrem Manne ben Apfe reicht; binter ihnen ein Greis, ber noch mit einem Matche Liebesblicke tauscht; links unter einem Reigenbaume zwei Lie bespaare in wachsender Inbrunft. Im Vorgrund zwei Fami lien in beiterem Beifammenfein. Sier ein Bater, ber mi feinem Göhnchen auf bem Anie fchergt, indem er ibm ein Traube vorenthalt, mabrend bie Mutter eine andere ibm bar bietet, ein erwachsenes Mabchen aber fich verlangend nad Bergensnahrung umfieht. Der Bater ber anderen Famili-

liegt ausgestreckt und schlummernd am Boben; aber bie Dut=1. Beitr. ter ift mit einem Caualing und brei anderen Rindern beicaftigt. - Das Gaftmabl bes Plato findet in einem großen Brachtfagl ftatt. Der befrangte Alfibiabes fest bem Sofrates einen gleichen Gidenfrang auf, mas biefer fich mit ftoifcher Rube gefallen lagt, Die übrigen Gafte aber, Junglinge wie Greife, mit fichtbarer Theilnahme betrachten Gflaben tragen Speifen berbei. - Der Traum bes Umpbiaraos ift eine auf die frangofische Revolution bezügliche Beich= nung. Die Gibylle bes Drafels fist por ben geöffneten Tempelpforten, von benen die eine ber Taufchung, die andere ber Babrheit zum Ausgang bient. Reben ber Gibblle ftebt ber Traumaott und zeigt nach bem Tempel, wo fie in ber Pforte ber Taufdung bie Freiheit nach ber jacobinifden Weftaltung. in ber Pforte ber Wahrheit einen Mann ber "Freiheit" als Boltsfnechter erblicft. - Im Somer vor bem Bolfe hat Carftens ben Ginbrud ichilbern wollen, ben bie Runft auf Raturmenfchen aller Art, jedes Alters und Geschlechts macht. Der Sanger fteht vor einem Rreife von Burgern und Rriegern; ein Jungling fdreibt bas Weborte nach; ein Greis betrachtet froh die Wirkung, welche die Dichtung auf die Berfammelten macht; ein anderer will einen Jungling auf befonbere Schönheiten aufmertfam maden, ber fich indeg baburch in seiner Aufmertsamteit geftort fieht. \*)

<sup>\*)</sup> Gestochen sind: Die Ueberfahrt des Megapenthes von 3. Thäter. Kerner die Schicksalsgottheiten von Demselben in Nacsynski's Geschichte der deutschen Kunst. — Der Traum des Amsphiaraos in E. Förster's Denkmalen der deutschen Kunst Bd. V. — Die Besteiung der Andromeda, gest. von Ruschewehh. Die Argonautenfahrt, 16 Blätter von 3. Koch. — Die ganze Saminlung in Beimar herausgegeben von Schuchart, gest. v. Müller.

1. Beitr. Carftens nahm, wie wir gefeben, feine Begenftanbe vorzugeweise aus ber griechischen Götter= und Servenwelt, bie por ber erften antiten Statue und mit ber erften griechischen Tragobie feine Beimath geworben. Durch feine Schule, noch Confession beengt, batte er fich mit vollem Bergen babin gewendet, wo er die Menschheit auf freier Sobe erblidte, obne außeren Ginfluß, wie bie Ratur, aus fich felbft beraus au Groke. Schonbeit und Gute entwickelt, mit einem unerfchopflichen Reichthum bilblicher Weltanschauung, beiter und fraftia, gefund im Denfen, raftlos in Thaten, voll Gelbenmuth - felbft gegen bie Gottheit. Rur mas aus fpaterer Beit an bas Alterthum mabnte, fonnte ibn zu Bilbern reigen, Offfan, Dante, Chafespeare. Bon ber Muthologie batte er bie Berfonificierung ber Begriffe entnommen, wobei er aber - wie bei "Raum und Zeit" in ein rathfelvolles, bunfles Allegoris fferen gerieth; ein Irrmeg, bon bem er balb wieber gurud. fehrte. Mit Borliebe mablte er beitere und erhebende Gegenftanbe; niemals Schwächliches, Sentimentales, Safliches

Mit dem Geiste der altgriechtschen Dichter und Bildner faßte er seine Gegenstände auf, drang er in die Ratur jeder Begebenheit, in die Bedeutung jeder Mythe; und so verschwanden vor seinem Blick alle kleinen Zufälligkeiten und alles erschien ihm in großen, allgemeinen, aber bestimmten Zügen, wie sie der symbolischen Kunstweise entsprechen. — In der Darstellung war er höchst einsach und sparsam im Gebrauch der Mittel, dazu von großer objectiver Wahrheit. Er verschmähte die üblichen Rücksichten auf ein schaulustiges Publicum, Gefallsucht und Sinnenreize. Das Wohlgefällige und Zierliche, wodurch die Menge angezogen wird, sindet sich nicht bei ihm, wohl aber, was die Werke des Alterthums

ober auch bas bloge Leiben.

groß gemacht und ewig wirkfam erhalt: ber Bauber bert. Beitr. Unfdulb!

Im Aufbau feiner Compositionen , in ber Form ber Gruppen. Bertheilung ber Maffen und im Gang ber Linien berricht - nicht, wie man vermuthen fonnte, bas antifbilbnerifche, fonbern - bas malerifche Princip, wie es von Rafael und Michel-Angelo zur Bollendung gebracht worben, und bas in tie mehr verflochtene romantische Anordnung aus ber Untife nur bie Rlarbeit und Leferlichkeit berübergenom-Tiefe Sintergrunde liebte er übrigens nicht, und Rebenbingen wies er einen febr befcheibenen Raum an. Breit und groß ift fein Styl; feine Formen find eber weich, als fchroff und fcharf, nie mobellartig naturlich, fondern von ibealer Wahrheit. Seine Proportionen find ebel, obichon nicht mannichfaltig; feine Charaftere find in großen Bugen gehal= ten, aber boch individuell und bom fprechenbften Ausbrud. - Die Ausführung fann man fich bei Carftens nicht anfpruchlos genug benten. Wer ben Werth eines Dalers in ben Binfel legt und von ihm vor allem verlangt, "bag er malen fann", wer eine auf Taufdung zielende Abrundung ber Figuren und Gegenstände judt, wer überhaupt Birtuofttat bom Runftler nicht trennen fann, ber wird Carftens nicht verfteben. Er bachte weber an Modellierung, noch an Farbung, noch an irgend etwas, mas bas Borftellungsvermogen bes Beschauers von felbst ergangt; es war ihm nur um ben Gegenftand zu thun. "Bei feinen Werfen, fagt Fernow, bemerkt man faum, bag fie gemacht find; man fieht bie Darftellung und weiter nichts."

Co war ber von Carftens eingeschlagene Weg ein in allen Beziehungen anderer, als ber allgemein betretene. Es gab feine Vermittelung zwischen ihm und feinen Vorgangern;

1. Beitr ber Bruch war entschieben und vollständig und mußte es fein, wenn die Runft in ihre ursprunglichen Rechte wieder eingeführt werben follte. Aber freilich bedurfte es einer boben fünftlerifchen Begabung, liebevoller Singebung und quebauernber Willensftarfe, wie fie in Carftens vereint maren. Um unabhängig von Mobell und Gliebermann, von antifen und von neueren Runftwerken aus fich beraus schaffen zu fonnen, mußte er ber funftlerischen Sprache vollkommen machtig fein; nur burch anhaltendes Studium fonnte er in beren Befit fommen; um aber für freischaffenbe Thatigfeit fich geschickt zu machen und zu erhalten, vermied er bas übliche mechanische Studium, und lernte von ber Ratur und aus bem Leben ben Rörperbau, Formen und Bewegungen, wie von ben claffifchen Berfen, burch aufmerkfame Betrachtung und Zeichnen aus Inbem er fo auf mehr geiftige Beife fich bem Gebächtnif. in ben Befit ber Runftmittel feste, gelang es ibm, ohne Rachahmung ber einzelnen Theile ben Genius ber claffifchen Runft in fich aufzunehmen, und in Berbindung mit ber Renntniß ber Ratur in fich wirtfam zu machen. Indem er fo ohne ben gewöhnlichen Componier-Apparat arbeitete, brachte er Leben, Bahrheit und Schönheit, und vor allem Gigenthumlichfeit in feine Darftellungen. Dazu gehörten wohl außerorbentliche Rrafte, Die burch ben Fleiß felbft eines Rafael Mengs nicht zu erfeten waren, und bie wohl geeignet find, Erftaunen zu erregen. Go ergablt Vernow bon einem beutschen Runftler, ber mit Carftens in Floreng zusammentraf, und beffen Art zu ftubieren fur unmöglich erflarte, bag Carftens vor feinen Mugen und ohne alle außere Beibulfe, ale bie von Röthel und Bapier, Die Schlacht ber Centauren und Lapithen entwarf, jenes an Gruppen und Gestalten fo reiche und burchgebilbete Blatt, bas jest eine ber Sauvtzierben bes Weimarschen Museums, und auf bem keine Sigur — bie Pferbekör-1. Beitr. per nicht ausgenommen — ift, welche nicht nach bem Leben geformt erscheint. "Das ift freilich nicht Jedermanns Sache!" meinte der verwunderte Kunftgenosse, als er entstehen sah, was er für unmöglich erklärt hatte.

Daß übrigens bei folder Weise bes Studiums und Schaffens Fehler in der Zeichnung der Formen wie der Vershältnisse vorfamen, kann nicht Wunder nehmen, zumal wenn man bedenkt, wie spät Carstens zur Aunst gekommen und wie spärlich die Gelegenheiten zur Ausbildung ihm geboten waren. Für Delmalerei zeigte er weder Lust, noch Geschick; er war ein geborner Frescomaler!

Mit Carftens bennach hat die neue beutsche Kunft wirflich begonnen, mahrend ihr Gintritt burch Mengs nur ver= In ihm waren bie gefundeften Glemente mittelt worben. ihres Lebens wirkfam. Mit einer bis zum Tobe ausbauern= ben beiligen Liebe bielt er bie Runft umfaßt; er fant in ibr ben vollen Ausbruck feiner Befinnung und fah und befolgte barin bie Forberung ftrengfter Bahrhaftigfeit; in feinen Werten legte er bie Ergebniffe feiner Geele nieder und fchilberte eine freie, Beitere und fcone Welt in großen Bugen und in einer Sprache, bie er an ben Denfmalen ber claffischen Borgeit erlernt, burch bie Ratur und ben inwohnenden nationalen Beift gur lebenbigen gemacht, und fand und zeigte mitten in ben Verwirrungen und Berlodungen ber Beit ben Beg, auf bem allein ber Runft Wahrheit und Burbe wiebergewonnen werben fonnten.

Nächst Carstens ist unter ben Vorfampfern ber neuen beutschen Kunst Joseph Anton Roch zu nennen. Gines Joseph Bauern Sohn, geboren zu Elbingalp im oberen Lechthal in Roch. Eprol am 27. Juli 1768, gestorben zu Rom am 12. Jan.

Dutwell In Congle

1. Beitr. 1839, ift er einer ber eigenthumlichften Charaftere, gleich ausgezeichnet als Menfch wie als Runftler, ernft in feinen Beftrebungen, treu in feinen Ueberzeugungen, bei allen Schroffbeiten und Bitterfeiten neiblos und woll Boblwollen gegen andere, ftrebfame Runftler, und ausgestattet mit einem trefflichen humor. Als Knabe butete er bas Bieb auf ber Beibe und las babei in ber Bibel, von beren Buchern pornehmlich die Apokalupfe feine Phantafie befchäftigte, fo baß er fie wortlich auswendig lernte. Seiner auffallenben Fabigfeiten wegen wurde er in feinem 15. Jahre in bas Seminar gu Dillingen gethan, bann aber, weil bas Latein ibm nicht gufagte, ber Runfttrieb aber machtig bervorbrach, zu bem Bildhauer Ingerl nach Augsburg. Sier murbe er bem Bifcof B. v. Umgelber befannt, ber feine Aufnahme in bie Rarlofdule gu Stuttgart bewerfftelligte. Sier mar er bon 1787 bis 1792. Die in ber Rarleichule vertretene Lebensanficht und Gefchmackerichtung gehörten gang ber abfterbenben Beit an. In Roch aber arbeitete bon ben erften Tagen feines erwachten Gelbitbewußtseins an ber Beift freier und felbstftanbiger Entwickelung. Rein Bunber, bag er fich auf mannichfache Beife in Borten, Schriften und Bilbern fund gab. Die Runftichule zu Stuttgart bewahrt noch eine Beichnung Rochs aus jener Beit, in welcher ber ,, qute Gefchmad ber Karlefcule" jum Stichblatt genommen ift. Gefchmad als "Mobe", eine gezierte weibliche Geftalt voll bunter Fegen mit Gaulenfußen voller Schnörfel, mit vielen ernahrenden Bruften und Gelbfaden um ben Leib, ben Donnerfeil in ber Sand - fo fieht fie ba in Bolfen als Berrfcherin ber Karlsschule, mit bem Drobwort: "Buchthaus!" ein Maler mit Saarbeutel und Lyra (ber Runftlebrer bet Schule) trägt ihr bie Schleppe; einer ber Schuler fieht feiner

Strafe gegen ihre Gebote entgegen; die zugleich gegenwärtigei. Beitr. "Muse" erhält Stockstreiche und die "Malerei" liegt regungslos im Block.

Die pebantische Bucht ber Karleschule mußte fur Roch um fo unerträglicher werben, als er, auf bas machtigfte er= griffen von bem Beifte ber frangofifchen Revolution, ben Ibeen von Menschenrechten und verfonlicher Freiheit mit Leib und Seele bingegeben war. Er entflob aus ber Rarleidule nach Strafburg, bas er aber, nadidem er ber frangofifden Revolutionefreiheit ber Beit naber in's Auge geblickt, balb wieber verließ, um in ber Schweig an ber großen freien Ratur und unter wirflich freien Menfchen fein Berg gu ftarten und fur feinen Beruf fich auszubilben. Bom September 1793 bis babin 1794 lebte er in Bafel, ging bann nach Biel und Reuenburg und im Winter 1795 nach Italien. Bon Floreng, beffen Runftichate alterer Beit einen tiefen Ginbrud auf ihn machten, ging er zuerft nach Reapel und von ba im Frubjahr 1796 nach Rom. Sier war er bald auf bas Inniafte befreundet mit Carftens und bald auch mit Bachter und mit Thorwalbien; ja felbft mit bem Maler Muller geftaltete fich ein Berhaltnig, ba er ibm Geift, Driginalität und Energie nicht absprechen fonnte.

Vornehmlich war es Carstens, in bessen Ansichten er einging, bessen Begeisterung für bas Alterthum und für Dante's "Göttliche Komödie" in ihm vollen Wiederklang fand. Seine ersten Compositionen in Rom sind diesem Gedicht und bem Alten Testament entnommen. Vieles copierte er nach Carstens und radierte nach dessen Tode den "Argonautenzug" von ihm. (Les Argonautes selon Pindare, Orphée et Apollonius de Rhode 1799.)

Gine leibenschaftliche Phantafte, bie fich am liebsten bie

1. Beitr. bigarrften, felbft abichredenbften Scenen vergegenwartigte, eine gang flare Unichanung und lebendige Auffaffung berfelben darafterifieren Roche Beidnungen gum Dante. Borliebe, ja mit unvertennbarer Luft führte er Die Grauel ber Bolle, ben Jammer erbarmlicher Gunter, Sohn und Buth ber gräßlichsten Teufelsgestalten vor, ohne jedoch babei jemals geschmachlos zu werben. Das geiftreichfte biefer Blatter, Die er gum Behuf einer Berausgabe bes Dichtere fur ben Englander Rott zeichnete, ift bem 25. Gefang ber Bolle entnommen, wo ber Centaur, ben fenerspeienben Drachen auf feinen Schultern, burch bie Rotte ber Diebe, benen Drachen und Schlangen bie eigene Beftalt wechselnd nehmen und geben, fturment fprengt, ben Biftojefifchen Rirchenrauber Fucci Unübertrefflich ift ber Rampf ber Bestien und zu verfolgen. Menichen bargestellt, und alle Bewegungen find gum bochften Affect, boch ohne Unnatur und lebertreibung gesteigert. -Cehr vortrefflich find außerdem folgende Blatter: Der Ginagna bes Gebichts, Dante, von Bolf, Lowe und Bantber berfolgt und von Birgil rettend aufgenommen; ber Gintritt in Die Borbolle mit bem Siebenmauern-Caftell; unter einer balbrunden offenen Salle Somer, welchem Birgil und Dante fich nabern, zu beiben Seiten alte Dichter und Philosophen, im Borgrund Diogenes; Ugolino im Sungerthurm; berfelbe in ber Solle über bem Raden bes Ergbischofe Ruggieri; Pluto mit ben zur Solle verdammten Bapften und Cardinalen; Dante am Lethe mit Statius und Birgil, am anderen Ufer Mathilbe; ber Traum bes Dichters, wie ibn ber Abler in's Lichtreich bebt ze. Bier Blatter bat Roch felbft rabiert und in ben Runfthandel gegeben, ben Gingang bes Gebichts in etwas veranderter Beife; Bblegias als Fabrmann über ben Styr; Die Gewaltthätigen im Blutftrome von Centauern ver-



GUIDO VON MONTEFELTRO.

folgt; und ben Tob bes Guito von Montefeltro, welches let =1. Beitr. tere Blatt wir bier in einer verkleinerten Rachbilbung mittheilen. Buido, Berr von Forli, ein tapferer und ichlauer Kriegsmann, im Alter Monch nach ber Regel bes S. Frang, hatte bem Bapft Bonifacius VIII. zum Treubruch gegen bie Stadt Baleftring gerathen und murbe beffhalb bei feinem Tote vom Satanas in Unfpruch genommen. Es half ibm auch nichts, baß fein beiliger Schutpatron perfonlich erfcbien, um feine Geele in Empfang zu nehmen, noch bag bie Aleri. fei mit Rergen, Rreugen, Rauchwerf und Pfalmen eintrat, noch auch, bag bie Engel im himmel fich bes fromm geworbenen Bruders annehmen wollten: fle mußten weichen vor ber Unflage gegen Guido, Die ihnen ein Teufel entgegenhielt, und Satanas fonnte unbehindert fein Opfer beim beiligen Strict paden und entführen. Go bat es Roch auf fprechende und energische Weise bargeftellt. \*)

Es ist für die Entwickelung der neuerwachten Kunft von wesentlicher Bedeutung, daß sich an die mit Borliebe erfaßten Dichtungen des Alterthums zunächst die Begeisterung für den großen epischen Dichter des Mittelalters anschloß, der selbst von antikem Geist und von der Berehrung der classischen Poesic und Philosophie durchdrungen, zugleich als der erste und höchste Repräsentant der christlichen Dichtkunst geseiert wird. Koch hatte sich in die Göttliche Komödie so eingelebt, daß er sie von Wort zu Wort auswendig wußte und bei jeder Gelegenheit lange Stellen mit großem Feuer recitierte. Darum ergriff er auch mit Eiser die Gelegenheit, die ihm in spätern

<sup>\*)</sup> Die Zeichnungen Koche zum Dante find ursprünglich mes nig ausgeführte Feberzeichnungen. Im Jahre 1858 war sein Schwiegersohn Wittmer beschäftigt, sie mehr auszuführen und im Stich herauszugeben, bei Mang in Regensburg.

1. Beitr. Jahren geboten murbe, in ber Billa Maffimi an ber Stelle feines Freundes Bb. Beit bie untere Abtheilung bes bem Dante gewihmeten Bimmers in Fresco auszumalen. ber Thure malte er ben Gingang ber Göttlichen Romobie, ein Bilb von großer Stimmung mit einer höchftbebeutenben gandfchaft. Im Bilbe ber Gölle brangte er bie Sauptmomente ber Dante'ichen Schilberungen gufammen: in ber Mitte Satanas im Flammennimbus, ben Leib mit Schlangen umwunden, ben Scepter in ber Rechten, vor ibm bie Gunber ber Beuchelei und bes Beiges, ber Schlemmerei und Wolluft, angftvoll vor Teufeleichlägen fich frummend; Pavlo Malatefta und Francesca da Rimini, von einem Schwert in ber Umarmung burch= bohrt, burch bie Luft schwirrend; bie Beftrafung ber Diebe; Ugolino und Ruggieri; ben Sturg ber Bewaltthatigen und Gelbstmörber, und endlich Dante und Birgil auf bem Gerbon über bem Abgrund reitend. - Weniger fühn, aber fchon und voll malerischer Motive ift bas britte Bild, ber Gingang in bas Burgatorium. Der Rachen mit ben Seelen, Die unter Gefang bes Pfalmes "Da Israel aus Megypten gog" ac. über bas Meer bes Todes von Engeln geführt werben, landet am Fuß bes Fegefeuerberges, wo Dante und Birgil fnieend Ginlag erbitten von bem Engel, ber mit Schwert und Schluffel bas Thor bewacht. Links fieht man in bas Thal aus bem flebenten Gesange, wo Engel ber Schlange bes Paradieses ben Weg vertreten und rechts bie Rettung einer Geele aus ben Rlauen bes Teufels. - Auf bem vierten Bilbe folgen Scenen ber Läuterung, bie Soffartigen, Die fcmere Laften tragen und babei Gott ein Loblied fingen muffen ac.

Außer dem Gedichte Dante's waren es vornehmlich griechische Muthologie und Dichtkunft und bas Alte Teftament, von benen er fich zu bilblichen Darftellungen angereizt fühlte. Dreißig Blätter zeichnete er zum Alten Testament, sechs zum! Beitr. Aleschylos und manches Andere, was er gelegentlich in seine Landschaften verwebte. Auch zum Reuen Testament machte er Zeichnungen, aber mit wenig glücklichem Erfolg. Seine sinnlich kräftige, dem sichtbaren Leben oder der freien Dichetung zugekehrte Ratur bewegte sich nicht unbesangen genug auf dem supranaturalistischen Boden der Evangelien; auch bütete sich Roch, öffentlich von diesen Compositionen Gebrauch zu machen.

Bum Ofstan zeichnete er 27 Blätter, die er gemeinschaftslich mit Thorwaldsen radierte. Dann eristiert ein Oelgemälde Koch's vom Aufstand in Throl (1809) im Besth des Baron von Uerfüll, an welchem aber sein patriotischer Franzosenhaß mehr Theil hat, als sein kunstlerisches Talent, oder der gute Geschmack überhaupt. Der Jubel der Besreiung, der Hofern, Speckbachern und den Kapuziner umtos't, läßt sich mit allen starken Ausschweisungen noch rechtsertigen; aber die vom Wist auszischweisungen noch rechtsertigen; aber die vom Wist auszischende Schlange als "Landesverräther, die das Land zu Wien um die Freiheiten gebracht haben", die mit Orden geschmückten Frösche und ein Tausendfuß, als "die unnühen Beamten" u. dergl. gehören in das Gebiet volitischer Karrikaturen.

Ungeachtet der großen Thätigkeit, welche Koch als Historienmaler entwickelt hat, beruht sein Ruf doch vornehmlich auf seinen landschaftlichen Zeichnungen, Radierungen und Gemälden. Zur Landschaftmalerei führte ihn außer Luft, Talent und Entgegenkommen des kaufenden Bublicums noch eine besondere Kunstansicht, die von Zeit zu Zeit unter Künstelern auftaucht, und die man doch als Irrihum bezeichnen muß. Roch nehmlich solgerte so: "Die Natur ist das große ABC, mit welchem die Kunst ihre Sprache bildet. Da kann Börster, Gesch, d. deutsch, Kunst. 18.

1. Beitr. man feine Buchftaben berauswerfen ober bevorzugen, und Siftorie und Landschaft laffen fich fo wenig burch bie Runft gesondert barftellen, als fie Bott in ber Beschichte gesondent hat." Diefer Cat hatte einige Wahrheit, wenn ftatt "Siftorie" ber Ausbrudt "Menschentbum" gebraucht mare. Landschaftsmalerei bat es mit ber Ratur im Allgemeinen, im Großen und Gangen zu thun. Soweit ber Denich in biefer Ratur aufgebt, ale Banberer ober Jageremann, als Aderbauer, Schiffer, Rrieger, furz in allen allgemeinen Begiebungen, tritt er einzeln ober zu mehren und vielen, jenachbem et ber Charafter bes Bilbes mit fich bringt, ohne Störung in bie Landschaft ein und ohne Rachtheil fur fich in ihr auf Gin individueller Charafter, ein bestimmtes gefchichtliches Greigniff, Die Erlebniffe Des Bemuthe berühren gang andere Saiten ber menschlichen Seele; fie gestatten ber Ratur mobi eine Begleitung, nicht aber eine Gleichberechtigung, ohne baf beibe Theile barunter leiben mußten. Die Menfchheit ficht in ihrer Geschichte und burch bas Gewicht ihrer Thaten und Leiben fo boch über ber Ratur, wie der Beift über ber Matte rie, und um fo bober, je großer biefes Gewicht ift. Es gibt Gegenstände in Der Dichtfunft, in ber weltlichen wie in ber Religion8-Geschichte, Die leicht genug wiegen, um ohne Radtheil in ein naturbild eingewebt zu werben. Wo es aber bei einer Darftellung auf mabren und tiefen Ausbruck, auf Feinheit und Richtigkeit ber Bewegungen, auf Reinheit und Durchbildung ber Formen ankommt, wo die Sandlung und ibre Bebeutung Sinne, Geift und Gemuth in Unspruch nehmen, ba wurde bie Erweiterung bes Raumes um bie Figuren und feine Ausfüllung mit Formen ber Architektur ober Lanbichaft nur nachtheilig wirfen. Gine Diana im Babe, bie Abenteuer bes Dopffeus, ein Raub bes Sylas, Boas und Ruth u.

nogen in ber Landschaft untergeben : bas Abendmahl Chriftit. Beitr. fann nicht mit einem Arditefturftud, feine Rreugigung nicht nit einer Landichaft, wie es Breughel gethan, verbunben, ber Untergang Troja's nicht als Feuerbild behandelt werben. Bohl gibt es noch einen Beg, auf welchem eine Berbindung möglich und wirtfam ift, aber auch er muß mit Bor = und Umficht betreten werben. Das hiftorifche Ereigniß fann bem Panbichaftsmaler bie Stimmung fur fein Bilb angeben und ibn barin erbalten. Aber auch bier ift es notbig, baf bie Bedeutung beffelben nicht zu boch ftebe, fo bag es bie Gin= und Unterordnung bei ber Canbichaft ohne Berluft ertragen fann. Die bor Durft faft verschmachtenbe Sagar wird ein Abend-Buftenbild treffend beleben; ein großer Bald, in weldem gwei nadte Menfchen, von einer Schlange beobachtet, unter einem Baume Alepfel effen, wird nie - und wenn Claube le Lorrain bie Baume gemalt! - ber biblifchen 3bee bes Barabiefes entfprechen!

Obwohl nun Koch mit seinen theoretischen Ansichten das rechte Ziel nicht bezeichnet, so hat ihn boch sein fünftlerisches Gefühl bei der Anwendung berselben fast überall richtig geleitet. Zuerst machte er sich als Landschaftsmaler befannt durch eine Reihenfolge von Radierungen, Bilder von
Rom und der Umgegend. Richt etwa eine sog, geistreiche
Radel, oder schöne Haltung, oder sehr ins Einzelne gehende Aussührung zeichnen diese Blätter aus, sondern eine auffallend charakteristische Aussalfung, so daß jede Stelle Roms,
der Umgegend und des nahen Gebirges mit uns die ihnen
allen eigene Sprache zu sprechen scheint. Dazu kommt eine
durchaus neue Anordnung der einzelnen Theile, der verschiebenen Gründe, Baumgruppen, Wasserstächen, Wolkenze., und
endlich ein so eigenthumliches Steigen und Fallen der Linien, 1. Beitr. bag wir barin eine neue, auf biftorifch funftlerifdent Gefu rubende Architektonik ber Lanbichaft wiebererkennen. - D. gleiche Berbienft theilen alle feine grofferen ober fleiner in Del ausgeführten ganbichaften. Gine jebe bat einen t ftimmten Sauptinhalt, ein Grundmotiv, bas flar bervon beben und burch allen Reichthum ber Ausstattung burd; führen, bie Aufgabe bes Berfes wird. Ernftes und Bei res, Schredliches und Liebliches, Sobes und Rieberes in t Landichaft gelingt ibm auf gleiche Beife, aber vor Allem je reine Stille ber Ratur in ber Mittaaftunde, bie bie Alten u ter bem Ramen ber Bangrube fannten und bie mit wund barer Gewalt Die Sinne umfanat. In folde Naturidill rungen verwob er bann mit vielem Glud Scenen aus ? Mythologie ober bem Leben ber alten Bolfer, und gerabe geboren gu feinen porguglichften Leiftungen; wie er benn gi Die mit Apoll unter ben Sirten, mit bem Raube bes Spli mit Aftaon und Diana u. a. mehrmale, Die erften fogar f benmal bat malen muffen. Trefflich find auch feine groß Throler- und Schweiger-Lanbichaften, fo wie die aus berli gegend Roms, von benen ich nur an bas Bild von Dleva auf ber Afabemie zu Munchen erinnere. Stimmung t Tone im Gangen, Rlarbeit ber Lufte, tieffraftige reine & ben, in mehr fluffiger, als paftojer Behandlung find, auf ben bereits gerühmten, wefentliche Borguge biefer Bilb benen es aber auch bin und wieder an Luftperspective u meiftentheils an genauer Formendurchbilbung feblt. beghalb fein Bunber, bag man auf einige fleinere Bill (z. B. eine Landichaft in ber Neuen Binafothet zu Dunch eine andere mit bem Opfer Roabs beim Obrift Barifdnifoff n bei benen bie genannten Mangel faum bervortreten fonn ben größten Werth legt. Borgugliche Gemalbe von Ri

indet man noch im Ferdinandeum zu Innsbruck, bei Baron 1. Beitr.
. Uerfull in Carlbruhe, bei General v. Geideck in München,
Vraf Baudissin, G. v. Quandt in Dresden.

Un Roch reiht fich ein anderer bedeutenber Runftler, Bottlieb Schid, ber britte ber muthigen Borfampfer aufwottlieb er neuen Bahn, gludlicher als Carftens im Erfolge feiner Bestrebungen, übertroffen von Roch im Genug bes Erfolgs, a feinen Lebenofaben bie Barge im jugendlichen Mannebalter urchschnitt. G. Schick, geb. zu Stuttgart 1779, geft. 1812, var eines Gaftwirths Sohn und vom Bater burchaus nicht ur bie Runft beftimmt. Ingwischen machte bas Talent fich o entschieden geltend, bag ber Biberftand aufgegeben wurde. Schid tam gu Brof. Setfch in Die Lehre, und benutte außer= bem die Rathfchlage Dannecker's. Mit feinem 19. Jahre aber jing er nach Baris, bas bamals von bem Ruhme David's and seiner Schule erfullt war. Bier feben wir bie junge beut= iche Runft zum erften Male in einem lebensgefährlichen Conlict. Angezogen von bem europäischen Rufe bes großen Runftlere, ber nicht nur von bem Glang feiner Berke, fon= ern zugleich und fast noch mehr von ber Gewalt ber Revo= ution, ber er mit Leib und Geele zum Ausbruck biente, boch imporgehalten wurde, war Schick nach Paris gegangen, hatte nun, - als er, trop ber Lobeserhebungen David's, ben Bi= berfpruch in fich entbectte, bem freigewählten Meifter und fei= arm faft unbegrenzten Unseben - nichts entgegenzuseten, als in gwar gang bestimmtes, aber boch nicht flar entwickeltes Befühl von ber Unverträglichkeit ber eigenen Reigung und Richtung in ber Runft mit ber Lehre und bem Beispiel, Die ibm geboten wurden. Sein Gefühl behielt die Oberhand. Er fehrte, wenig erbaut und noch weniger gefördert, 1802 nach Stuttgart gurud, um nach furgem Berweilen von ba

1. Beitr. nach Rom zu geben. Go weit war indeg boch bie Beit rorts gefdritten, bag Schick fogleich mit feinen erften Arbeiten großes Auffehen erregte, wenn auch die noch immer gablreis chen Gegner von Carftens befliffen waren, ibn in bie Erbfchaft biefes Dulbers und Martyrers einzusegen. Bor Allen war es ber preugische Minifter Bilb. v. Gumbolbt und feine geiftvolle Gemablin, welche ben jungen Runftler auf alle Beije förderten, sowie die Freundschaft Roch's, welche ibn für bas Benehmen feiner beutschen Runftgenoffen entschäbigte. Dit jeber Arbeit, Die er ausführte, wuchs fein Unfeben, und bald bewarben fich fowohl hervorragende Runftler, wie ber Italiener Camuccini, um feine Freundschaft und feinen Rath, wie bie Großen und Reichen um feine Werke, Die Belebrten um feinen Umgang. Auch war gewiß für ihn ber Bertebt mit A. B. Schlegel, Frau v. Stael, Friedrich und Ludwig Tied, Aler. v. humbolbt und bem gangen geiftreichen Birtel, ber fich 1805 in Rom gufammengefunden, von großer Bebentung. Gine erfte Musftellung von mehren Bemalben veranftaltete Schicf im 3. 1807 im Saufe bes baprifchen Befandten, und eine zweite im 3. 1809 auf bem Capitol, in Folge melder letteren bie italienischen und bie frangofischen Runftler Deputationen zu ihm schickten, um ihm im Ramen ibrer Landsleute Preise und Lorbeerfronen gu reichen. Gein Berbienft war allgemein anerfannt und Bestellungen von allen Seiten bauften fich.

Auf biefer Gobe seines Ruhmes wie seiner Runftentwickelung trat ein überraschenber Wendepunkt in seiner Funftlerischen Richtung ein. Gleich Carftens hatte Schick seine Stoffe sich vorzugsweise aus der Mythologie und dem Alten Testament geholt. War es nun der Einfluß von Schlegel und Tied, war es das Gerannahen einer veränderten Zeitstimmung — furz, Schick nimmt plöglich seine Richtung nach1. Beitr. bem Felbe ber Romantik und vertieft sich sogleich so in die "Phantasien eines Klosterbruders", daß Kreuz und Leiden an die Stelle der heiteren Dichtung treten und der "Blick in das jenseitige Leben" ihn um den frohen Antheil am diesseitigen bringt. Damit war aber nicht nur seine kunklerische, sonz bern seine Erdenlausbahn beschlossen: er starb über der Aussführung des Gemäldes, das seiner Idee nach schon weit hinz über reicht in die nachfolgende Periode. Er liegt in seiner Baterstadt Stuttgart begraben.

Mus feinem Barifer Aufenthalt ift ein Delgemalbe vorhanden, eine Eva, in welcher Die Citelfeit erwacht, wie fie fich im Spiegel einer Quelle betrachtet, mertwürdig vornehm= lich als Beugniß, bag bie frangofische Schule burchaus feinen Einfluß auf Schicf gehabt. Sein erftes Wert in Rom ftellt Saul und David bar. In einer Borhalle bes Palaftes, burch beffen borifche Gaulenhalle man in ben Garten fieht, fit Ronig Saul, in buftere Bebanten verfunten. In einiger Entfernung vor ihm fteht Davit und greift, ihn zu erheitern, in Die Saiten feiner Barfe. Rrampfhaft ballt Saul Die Fauft und frampfhaft preft er bie Lange mit ber Rechten, Die wie ber Bligftrahl bas finftere, auf bas Angeficht gelagerte Gewitter begleiten foll. Richts Schlimmes ahnend fteht ber Jungling bor ihm und überläßt fich gang ber begeifternben Macht ber Tone. Vor bem Ronig, ju feiner Linfen, fitt Bonathan, Die theilnehmenden Blide liebevoll auf David gerichtet, die Sande wie in Undacht gefaltet. Auch ein anderer, neben bem Ronig ftebender Dann ift mit Aufmertfamfeit bei ber Mufit, mabrend zwei Greife, rechts und linte vom Ronig, biefen mit forglicher Diene beobachten. Das Gemalbe halt fich burchaus in ber Gobe ibealer Auffaffung; bie Anordnung 1. Beitr. ift vom Gefühl für Klarheit und Abrundung, sowie für große Linien und eindruckvolle Gegenfätze der Massen geleitet; der Hauptnachdruck aber liegt in der Zeichnung der Charaktere und der vollkommenen Kundgebung dessen, was in ihrer Seele vorgeht. Die Malerei ist ohne allen bestechenden Glanz, aber in ihrer Einsachheit frei und meisterhaft. — Das Bild kam an den Herzog von Bürttemberg und hängt jetzt in der Sammlung des k. Museums in Stuttgart.

Der gludliche Erfolg biefes Bilbes, bas freudige Bewußtsein in Rom, in ber Mitte ber berrlichften Runftschöpfungen, umgeben bon Schonbeit in Ratur und Menschenleben zu fein, ber Genuf hochft angenehmer gefelliger Verhaltniffe. bagu noch bie Seligkeit einer aufkeimenben, von gangem Bergen erwiederten Liebe, wurden bie Quelle eines zweiten Bilbes, in welchem er feinem Dankgefühl gegen ben Beber alles Outen einen fichtlichen Ausbruck geben wollte. Er malte bas Opfer Roabs. Der Patriarch fteht in ber Mitte bes Bilbes bor bem Altar, umgeben von feiner Familie, ben befrangten andachtig betenden Rinbern, und andern bie mit Fruchten naben, ber Frau bie neben bem Altar fniet, ben Göbnen, Die beschäftigt find, ein Schaf fur bas Opfer zu tobten. zurud fteht die Arche, aus ber bie Thiere herausgeben. Muf ber Bolfe bes Opferrauchs schwebt ber Berr, von einer arefen Engelschaar getragen baber, bas Danfgebet gu vernehmen. Er beutet mit ber Linken nach bem Berfohnungszeichen über ber Arche und fegnet mit ber Rechten bas Opfer. In Diesem Bilbe tritt vor allem bie Freude an ber Schonheit in ibr Recht; benn fowohl einzelne Frauengestalten, als vornehmlich bie Engel, die Gott umschweben, find von hinreifender Un-Dabei aber ift ber hohe Ton religiöfer Begeifterung, muth. tiefgefühlter Undacht burchaus maggebend und ber Styl ber Zeichnung größer noch als beim Saul, die Farbe blühender,1. Bettr. bie Behandlung freier. Das Bild war unter allgemeiner Bewunderung mehre Tage im Pantheon ausgestellt und kam
alsbann in den Besitz bes Serzogs von Württemberg, und
hängt gegenwärtig in einem Zimmer des königl. Schlosses in
Stuttgart.

Im Gefolge ber fast ungetheilten Anerkennung, die Schick mit dieser Ausstellung erworben, kamen alsbald Aufträge, die nur mittelbar mit seiner kunktlerischen Reigung in Berbindung standen, Bildniß = Bestellungen. Aber auch hier leistete er Außerordentliches, wie man an dem lebensgroßen Bildniß der Töchter v. Humboldt's in ganzer Gestalt und in landsschaftlicher Umgebung mit allgemeiner Bewunderung wahrsgenommen und noch jeht wahrnehmen kann. Gleich vorstressich waren die Bildnisse von Frau v. Humboldt, Frau v. Cotta u. A., da er verstand, mit der Wahrheit des Lebens der Schönheit der Kunst in anspruchloser Einsachheit zu genügen.

Im Jahre 1807 trat Schick in die She. Aus bem Bewußtsein erlangter höchster Erbenseligkeit im Besth eines innig geliebten und die Liebe innig erwiedernden weiblichen Wesens war jenes herrliche Bild hervorgegangen, in welchem nach allgemeiner Annahme seine Kunst den Gipfel erreicht hat, Apoll unter den Hirten, davon wir hier einen Umriß mittheilen. Sonnenaufgang im Herzen wollte er schildern und wählte den Sonnenaufgang über der Menscheit, den Beginn der Bildung durch die Gottesgabe der Kunst. In ein mit Reizen der Natur reich ausgestattetes Gesilde versetzt uns seine Phantasie, in eine baum= und wiesenreiche Gegend, von welcher ein einsaches Hirtenvolk Besitz genommen. Hier ist der Russenschier, der Gott der goldenen Lyra eingekehrt, und wie er sich auf dem Rasen neben seinem heiligen Baume nies

1. Beitr bergelaffen, versammelt fich um ihn Jung und Alt, ben Gefangen zu laufden, bie von feinen Lippen tonen. mit feinem treuen Sunde raftet vom Balbgang, Die jugendliche Mutter mit bem in Gras und Blumen fpielenben Rinbe wendet fich andachtig ihm zu; es naht ber Greis mit feinem Enfel, um bas Glud, bas ibn am Lebensabent noch erwarmt, fogleich fur einen Lebensanfang zu gewinnen; Liebenbe fchließen fich enger an einander, benn ce ift ihnen, ale mare nun für ihr unaussprechliches Glud Die Sprache gefunben : Landbebauer baben fid) eingefunden und bem Gott gegenüber gelagert, und bammert es auch erft in ihrer Seele: es ift boch Morgen =, nicht Abenboammerung. Frauen und Matchen hinter ihnen laufchen mit freudiger ober auch mit neugieriger Theilnahme, und brei halb erwachsene Rinder treten beran wie die berufenften Erager ber neuen Bilbung, wie Die Benien, welche ber gottliche Ganger begeiftert, Schöpfer zu werden in Baufunft, Bilonerei und Malerei. Sinter ihnen naht ein Bater mit feinem Sobn, ben feine Runftliebe in nicbere Rreife geführt, und macht ihn auf ben Unterschied gwifchen ber Lyra bes olympifchen Gottes und ber Robryfeife ber bodefüßigen Balbgeifter aufmertfam. Diefe aber balten fich in ber Rabe verftedt und verbergen ihren Merger und ihren gemeinen Spott und Sohn feige hinter bichtem Straudwerk. Gin beiterer fonniger Tag ift über Die Landichaft ausgebreitet, Die fich über liebliche Grunde weit in Die Tiefe bes Bilbes giebt.

Der Gesammteindruck bieses in einem flaren Goldton gehaltenen Gemaldes ift der der Schönheit; aber es ist nicht bie abstracte Schönheit wie bei Mengs, die sich nur auf von der Antike entlehnte Formen beschränkt: sie ist vielmehr aus einer neuen Anschauung und Auffassung des Lebens hervor-

APCLED UNTER DEN HIRTEN

gegangen, und nicht etwa einzelner Gliebmaßen, fonbern best. Beitr. gangen Menfchen in Stellung und Saltung, Miene und Bewegung, wie in ben Formen bes Körpers und Ropfes. In ber Composition aber bemabrt fich ber Schonheitfinn in ber burchgebenben Sarmonie aller Linien, in ber bei allem Reich= thum und großer Mannichfaltigfeit boch gleichmäßigen (ober gleichgewichtigen Unordnung ber Gruppen; in ber vollfommenen Rlarheit und Ginheit ber Darftellung, in welcher nichts für fich befteht, vielmehr Alles - wenn auch auf verschiebene Beife - auf Ginen gemeinfamen Mittelpunkt fich begiebt. Der größte Reig aber bes Bilbes liegt in feiner Raivetat. Den ftrengften Unforderungen ber Compositions-Gefete entfprechend und mithin ficher mit reiflichfter leberlegung gu Stande gebracht, ericbeint boch bas Bange wie von felbft ent= ftanben, in jeder Geftalt, in jeder Gruppe, ja felbft im Dag beffen, was man von ihr fieht, fo ungezwungen und naturlich, bag man versucht ift zu glauben, es habe fich bas Bilb von felbft gemacht, und man fonne am Ende bergleichen mohl auch. — Das foftliche Wert, bas zuerft in ben Befit bes 5. v. Cotta, fpater bes Ronigs von Burttemberg fam, ift nun in ber Galerie bes Mufeums ber bilbenben Runfte gu Ctuttgart.

Mit biesem Gemalbe, bas im 3. 1809 vollendet war, schließt sich eine Beriode in Schick's Kunftlerleben. Nur noch eine furze Spanne Zeit und weniges zu schaffen war ihm gegönnt; aber was er gethan, greift schon über in das Bereich ber nachstfolgenden Bestrebungen, auf welche, wie gesagt, die Romantifer unter ben Dichtern, vor Allen L. Tieck und die beiben Schlegel, einen unverkennbaren Ginfluß ausgeübt. Das Gemälbe, das ihn zunächst und bis zu seinem Tode beschäftigte, beschreibt er selbst mit folgenden Worten: "Es

1. Beitr.ftellt Jefus Chriftus vor in bem Alter gwischen Rnaben und Jungling; er ichlaft auf Bolfen über ber Erbe erhaben in ben Urmen ber Engel, Die ihre Flügel über ihn halten; es erfcheint ihm in einer Glorie bas Rreug und er breitet febnfüchtig im Traume bie Urme banach aus. Unbere Engel fnieen anbetend vor ihm. Der Ginn bavon ift bie erfte Borempfindung feines Leidens und ber Erlöfung bes menfchlichen Befchlechts burch biefes Leiben." Großer Schonheitfinn belebt auch biefes Bilb, Davon eine gemalte Sfigge im Befit von Schict's Sohn in Stuttgart ift, aber bem Runftler war ber Boben bes wirklichen Lebens mit feiner erfreuenden und erfrischenden Rraft unter ben Sugen gewichen; er ftand auf Wolfen und richtete feine Blide auf eine Welt voll Rebel, und indem er fich funftlich im Treibhaus der Phantafte gezogenen Empfindungen hingab, fdmachte er bie Rraft und Rlarheit feiner naturlichen ab. Das ift ber fehnfüchtig vom Rreug traumende Anabe Jefus, bas find die Engel, Die betend und bedauernd vor ihm fnieen. Schick ftarb, ebe er bas Werk ausführen fonnte, mit welchem er fich von feiner glangvoll begonnenen Laufbahn entfernt batte. Reicher als Carftens an ben mannichfachen Gaben und Mitteln ber Runft, fonnte er bie junge Schöpfung auf einen höheren Grab ber Ausbildung beben; zugleich gelang es ibm, begunftigt burch äußere glückliche Umftanbe, burch Befanntichaft und Umgang mit Fürften und anderen bochgeftellten Berfonen, ben neuen Beftrebungen in einflugreichen Rreifen Achtung und Theilnahme zu gewinnen. Dennoch waren unverfennbar größere Rrafte bei Carftens in Bewegung und wirften nachbruchfamer am innerften Triebrad ber neuen Bestrebungen.

Eberhard Endlich ift in biefer Reihe noch zu nennen Cberhard Bachter, b. Bachter, geb. 1762 zu Bahlingen bei Tubingen, geft. 1852

gu Stuttgart. Befchrantter in ben Mitteln ber Runft als biel. Beitr. genannten Beitgenoffen, fcmach in ber Beichnung, ohne ftark ausgeprägten Formen = und Farbenfinn, und wenig geschickt in Binfelführung und technischer Behandlung überhaupt, wurde er faum zu besonderer Unerfennung gelangt fein, wenn nicht Kräfte in ihm wirksam gewesen waren, ohne welche alle Mittel ber Runft nichts fruchten, und bie ihren Mangel fogar überfeben machen. Durchbrungen von ber innigften Liebe gur Runft, bie fur ibn Leben mar, vergangliches und ewiges, fo bağ er bis ins bobe Alter unausgesett thatig mar, unterftut bon Bilbung bes Beiftes, Reichthum ber Phantaffe und Barme bes Bergens, erfüllt von großen und erhebenten Bebanten, war er unablaffig bemubt, Gegenftande zu finden, in benen er fein funftlerifches Wollen offenbaren, an benen bie bobe und beglückende Gabe ber Runft recht fichtbar bervortreten fonnte. Much er erfannte in ber Mythologie und Beichichte ber Griechen und im Alten Teftamente bie reichsten Fundorte für Stoffe von allgemein menschheitlicher Bedeutung und barum von nie alterndem Werth; aber er fügte auch bie romifche Gefchichte bingu und fchloß fich vom Reuen Teftament nicht ab. Dem erwählten Stoffe geborte er mit ganger Seele und allen Rraften an, fein Rebengebante - auch fein fünstlerischer - leitete ibn, und fo liegt auf Allem, mas er geschaffen, außer ber Barme ber Empfindung, ber Reig ber Raivetat, und fichert ihm feinen Werth. Deffen ungeachtet haftet an vielen feiner Werke, und gerabe an ben bebeutenb= ften, ein fühlbarer Mangel: ber Fehler bes verschloffenen Bebantens. Diese Innerlichkeit, bie nicht zum flar ausgesprodenen Borte fommen fann, bat bie Folge, bag er bei aller Tiefe und Wahrheit ber Empfindung von Berfcbiebenen verichieben, von Bielen, ja ben Meiften, nicht verftanben wirb.

1. Beitr. Auch er hat, wie Schick, seine Studien in Baris gemacht und ist dann nach Rom gegangen. Dort fand er Carstens und schloß sich sogleich als Gestinnungsgenosse an ihn an. Als die Folgen der französischen Kriegszüge 1809 ihn von da vertrieben, ging er nach Wien und wurde dort für eine Anzahl jüngerer Künstler und auch einige Altersgenossen ein Stütz und Mittelpunkt der Bestrebungen, aus denen die zweite Beriode der neuen deutschen Kunst hervorgehen sollte.

Bon bem Aufenthalt in Bien fdreibt fich fein Sauptwert ber: "Siob und feine Freunde", gegenwärtig im Dufeum ber bilbenben Runfte zu Stuttgart. In fich gefehrt und ftumm fitt ber Leibtrager auf einem Saufen faulen Strobes, in einen weiten Mantel gebullt, Die Sande über bie Rnie verfdranft. Bor ibm gu feiner Rechten auf einer Bant im Bofraum haben bie brei Freunde: Gliphas von Theman, Bilbab von Suah und Bophar von Raema Blat genommen. figen fie in bufteres Schweigen gehüllt, fie und Siob, und fo fagen fie ichon fieben Tage und fieben Rachte, ohne ein Bort zu reben. Aber ber Augenblid ift nabe, wo biob bie furchtbare Verftummung bricht und ben Tag verflucht, ber ibm bas Leben gegeben. (Buch Siob 2, 13. 3, 1.) Richts fann ben fünftlerifchen Charafter Bachter's fcharfer bezeichnen, als bie Babl biefes Momentes. Es lag fo nabe, Ginen ber Freunde fprechen, ober Siob fich verantworten ju laffen; Bachter bielt fich an ben Zeitpunft, wo bie Gedanken noch alle ftumm in ber Seele arbeiteten, wo jeber ber Freunde nach Eroft fuchte und feine Armuth bitter empfand, und in Siob Ingrimm und Erbitterung immer bober angeschwollen ben endlichen Musbruch ber Bermunichung verfünden. Aber ftumme Dienen find vielbeutig, und bem Infichgefehrten ift nicht unwiber= sprechlich anzusehen, was er benkt und empfindet, einen wie

reichen Schat hoher Gebanken ober tiefer Empfindungen ber! Beitr. Runftler ihm auch zugemeffen. Immerhin ist die über das Gemälbe ausgebreitete Laut= und Bewegungslosigkeit, die sinstere, drückende Stimmung ergreifend und fesselnd — wenn auch nicht wohlthuend — und zeigt uns den ernsten Sinn und die eigenthumliche kunftlerische Kraft, womit die gewal= tige Aufgabe aufgefaßt worden.\*)

Der Charafterzug reiner Innerlichkeit tritt mit fast gleischer Entschiedenheit an einem zweiten Gemälde hervor, das sich im Besitz des B. v. Uerfüll besindet und den "legten Schlaf des Sokrates" zum Gegenstand hat. Ruhig lächelnd liegt der Weise schlafend auf harter Gesängnißbank, und rushig, ohne eine Miene zu verziehen, steht der Gesangenwärter vor ihm und betrachtet ihn. Wer die Geschichte und die Geschtstäge kennt, weiß, daß ihm hier der Zeitpunkt furz vor einer sehr ungerechten Sinrichtung vorgesührt wird; er kann sich in die heiteren Traumbilder des Schuldlosen und in die stumme Bewunderung und Theilnahme des Gefängniswärsters hinein denken. Aber das Bild zwingt ihn nicht unabweislich dazu; benn — die Gedanken, die er sehen soll, beswegen sich hinter einem Borhang. \*\*)

In der gleichen Richtung sind noch mehre Gemälbe Bächter's entstanden, von denen ich nur Cimon im Gefängeniß, Marius auf den Trümmern von Karthago, Andromache und hekuba am Grabe Heftors, die griechische Muse in den Ruinen Athens, die Mutter des Menökeus in stummer Verzweiflung über den freiwilligen Tod ihres Sohnes\*\*\*); den

<sup>\*)</sup> Rabiert von Rahl 1807.

<sup>\*\*)</sup> Tob bes Sofrates, lith. von Emminger.

<sup>\*\*\*)</sup> Rabiert von Rahl.

1. Reite blinden Belifar am Thor von Nom\*); Brutus, auf den Umtergang Cafars finnend \*\*); Antigone bei der Leiche ihres Bruders, nennen will.

Dbichon nun Bachter am liebsten bei Wegenftanben Diefer Urt verweilt, fo hat er fich boch nicht ausschließlich barauf beidranft. Wenn er aber auch wirklich bie Grengen vom Gebiete bes Schweigens überschreitet, über eine möglicht rubige Betrachtung, über Die Empfindung von Schonbeit, Freude oder Schmerz geht er felten binaus; Sandlungen und Thaten reigen ibn nicht gur Darftellung und fo ift feine Runft burch und burch lprifder Ratur, wobei er feine Bilber mit Borliebe zu Tragern poetischer Bedanten macht. Dabin geboren bie horen Gunomia, Dife und Irene als Bertreterinnen von Recht, Gerechtigfeit und Frieden, ben Grundlagen ber gefelligen Ordnung \*\*); Berfules am Scheibemege, ein für einen Jeden paffendes Lebensbild; Cornelia, Die Mutter ber Gracchen\*\*); Die Remefis, Cornelia und Cafar, bem man ben Ropf bes Pompejus bringt \*\*\*), u. a. m. Er bewegt fic übrigens nicht ausschließlich in biefen ernften Rreifen, wie benn ein febr beiteres Gemalbe von ibm, "bas Lebensichiff", auf welchem alle Alter und Geschlechter auf der Fahrt burd bas Leben bargeftellt find, jest im Befit bes herrn Baul be · Sid in Stuttgart, allgemeines Boblgefallen geerntet, obfcon babei ber Ibealismus bis zur rudfichtlofeften Bernads läffigung aller Möglichkeiten (ber Ruberhaltung, ber Fortbewegung, ber Raumvertheilung, bes Stebens und Gigens u. f. w.) getrieben ift. Aber bas Rind fpielt forglos mit ben Wellen, ber Jungling brudt bie Beliebte, Die Mutter bas

<sup>\*)</sup> Davon wir hier eine Abbildung mittheilen.

<sup>\*\*)</sup> Rabiert von Rahl.

<sup>\*\*\* |</sup> Gestochen von F. Lenbold.



Rind and Berg, und ber Greis fieht in ben treibenben Wellen !. Beitr. bas verfließende Leben.

Ungleich schwereren Behaltes und schwungvoller ift eine Composition aus Bachter's fpateren Jahren, Jupiter, ber ben Sterblichen gum Troft bie Dufen gur Erbe entfendet, eine Beidnung, bie wie ein Symnus auf ben Gintritt bes Frub= lings wirkt. Gleich anmuthig ift bas icherzhafte Bilb von Amor, bem Bacchus ben Labetrunf reicht.

Roch muß bier eines Runftlers gebacht werben, ber zwar als ausschließlicher Landschaftsmaler anderen Rreifen angehort, in ber Auffaffung aber feiner Aufgaben und in ber Richtung feines Gefchmade fich eng an bie genannten Grunber ber neuen Schule anschließt:

30h. Chriftian Reinhart, geb. 1761 auf einem 3. abr. Dorfe bei Sof im Boigtlande, geft. 1846 in Rom, wandte Reinhart. fich 1778 in Leinzig, wo er Theologie ftubieren follte, gur Runft, und ging, nachbem er fich langere Beit in Dresben und Meiningen aufgehalten, 1789 nach Rom. Obichon er allerhand fleine Compositionen aus bem Leben und viele Thierbilber gezeichnet, war boch fein eigentliches Bach bie Lanbichaft, und ba er nicht nur malte, fondern auch bie Rabiernadel fleißig bandhabte, fo haben feine Arbeiten eine weite Berbreitung gefunden. Um liebften bielt er fich an bie Lanbichaften aus ber Umgegend von Rom, ober er benutte in freien Compositionen bie Ginbrude, Die er auf feinen Streifzügen burch biefelbe gewonnen. Immer war ce ihm um bas Große und Bedeutende in ber Ratur gu thun, er mochte fie nun in heiterer Rube ober im Gewitterflurm fcbildern wollen; Schönheit in ben Linien, Gleichmaß in ben Raffen, Sarmonie ber Gegenfate, Entichiedenheit und Reinbeit ber Stimmung und fomit Unflang an Phantafte und Borfter, Befch. b. beutich. Runft. IV.

1. Beitr. Gemuth - bas waren bie Biele feiner Runft; nicht Stubium und Ausführung bes Details mit naturaliftischer Rachabmung ber Birflichfeit, nicht bie Reize ber atmosphärischen Ericbeinungen, noch bie Bauberwirfungen bes Lichts, ober bes Bellbunfels, ober bes glangenben Schimmers ber Spie gelungen; nicht bie Ratur in ihrer Raturlichfeit, fonbern in ibren Begiehungen gum Seelenleben, in ihren poetifchen Bir Man lernt feinen fünftlerifchen Charafter ziemlich aut fennen in feinen "Malerifch radierten Profpecten von Rurnberg 1799" 2c. 72 Blatter, barunter eine Sturmlandschaft, welche Schillern gewidmet ift. von ihm wird man in vielen öffentlichen und Privatsammlungen antreffen ; feine ichonften Landschaften burften bie fein, welche er im Balazzo Maffimi am Fuße bes Capitols in Rom in Tempera ausgeführt, Velfenlandichaften mit Bafferfällen, Malppartien und fernen Bergen. Sier find Baumgruppen, Bafferflachen und Fernfichten von einer Schonbeit in ber Bufammenftellung, fo frifch und erquidend, bag bie Ratur ihr Feierfleid angezogen zu haben icheint, uns an ihre entzudenbften Reize zu bannen. Gein lettes Delgemalbe, eine beitere grie chifche Landschaft, ftaffiert mit ber Erfindung bes forinthifchen Capitals, ift in ber Reuen Binatothef zu Munchen.

Was in biefer Zeit für die Malerei in Deutschland gesichah, liegt großentheils außerhalb ber die Reuzeit bilbenben Bewegung, und werbe ich später bavon Nachricht geben, wenn ich auf die Kunftthätigkeit in einzelnen beutschen Städten zu sprechen komme.

## Dritter Abschnitt.

## Bildnerei.

Canova. Thorwalbsen, Danneder. Dhmacht. M. Bagner. G. Schabow 2e.

Gleich ber Malerei holte auch bie Bildnerei ihre erften Rrafte zu einem neuen Aufschwung ihrer Thatigfeit aus ben Berfen bes Alterthumes. Die Stelle eines Borlaufers, Die bort Menge übernommen, war auf biefem Gebiete einem Staliener zugefallen, Unt. Canova aus Boffagno, geb. 1757, ant. geft. zu Benedig 1822. Bon bem manierierten Birtuofenthum Bernini's richtete er zuerft wieder bie Blide auf antife Sculpturen und betrat mit feinem Thefeus, ber ben Centaur erichlägt (in Bien), einen bon ber bisberigen Strafe burch= aus abweichenden Weg. Begabt mit einem großen Talent ber Ausführung, bas ibn Marmor wie Bachs behandeln ließ; mit einem Ginn fur Schonbeit und Anmuth, wie er vielleicht feit bem Untergang ber alten Runft Reinem verlieben gewefen; bagu mit einer entschiedenen Reigung gum Befühlvollen, womit auf bas Gemuth ber Beschauer am ein= bringlichsten zu wirfen ift, mußte Canova rafch einen weitver= breiteten Ruhm und bie Berrichaft auf bem europäischen Runft= gebiet erlangen. Fur bie beutsche Runft hatte er inden gu= nachst nur bie Bedeutung, bag er von ber Nachahmung bes Bernini abgelenft, aber zu feiner weichlichen Formengebung, feinem ins Malerifche fpielenben Styl, feiner bewußten Em=, pfindfamteit und überhaupt theatralifchen Darftellweife, feiner gezierten Lieblichfeit, und feiner Spiegelglatte ber Musführung mußte ber Genius ber neuen beutschen Runft, sowie

1. Beitr.er gum Worte fam, Rein! fagen. Und er fam gum Worte in - Allbert Thormalbien.

> Wir fonnen une ber Bemerfung nicht verfcbließen, bag bie neue beutsche Runft ihre erften Bertreter aus bem boben Rorben erhalten, gerabe aus jenem ganbe, wo bie wenigften Runftbenfmale zu finden waren, und bas ber Runftgeschichte bis babin fast noch feinen Ramen gegeben. Der Bater bon Mengs war ein Dane, Carftens ein Schleswiger, und Thor, malbfen ftammt aus Island.

M. Thor-

Albert Thorwaldsen, geb. 19. Rovbr. 1770 34 walbien, Ropenhagen \*), geft. bafelbft 24. Marg 1844, war ber Cobn eines Schiffs-Bilbichnigers, ftammt aber aus einem alten, mit bem Ronig Barald Silbetanb verwandten Gefchlechte, bas on Danemark nach Rormegen, von ba nach Island gefluchtet, und welchem Oluf Baa, ein Bilbidniter bes 12. Jahrbunderts, angehörte. Sier lebte Thormald Gotffalffen, Thorwalbfens Grofvater, ale evangelifcher Brediger zu Diflabe, beffen Sohn Gotffalf, Thorwalbfens Bater, wieder nach Ropenhagen überfiedelte, und es geht fogar bie Sage, baf auf ber lleberfahrt babin ibm ber Gobn Albert geboren mor-Wenn er aber bier eine Stelle einnimmt in ber Be fchichte ber beutschen Runft, fo geschieht es, weil bas Baters

<sup>\*)</sup> Beber Tag, noch Jahr ber Beburt find genau ermittelt, und Thorwalbfen felbft gab ben S. Marg als feinen Geburtstag an; benn an biefem Tag war er nach Rom gefommen. lich ift bas Berf: Leben und Berfe bes banifden Bilbhauere Bertel Thorwaldfen von Thiele. Deutsch Leipzig 1832. 1834. Fr ner: Thorwalbfens Leben nach ben eigenhandigen Aufzeichnungen ic. von 3. D. Thiele. Deutsch Leipzig 1852. In beiben Werfen wird ber Runftler Bertel genannt. Aus feinem eigenen Munbe habe ich bie Borte: "Ich heiße Albert, nicht Bertel!" und fo un: terfdreibt er fich in Briefen und in feinem Testament.

land bes Genius nicht burch ben Staat, sondern durch ben 1. Beitr. Bolfsstamm umgrenzt ist. Deutsche Kunst ist aus germanischem Geiste geboren, und diesem gehören auch die Dänen an, wie sie benn auch vor Ausbruch der politischen Feindseligkeisten sich allerwege zu den Deutschen gehalten. Was Thorswaldsen insbesondere betrifft, so hat er von Jugend auf aus herzensbrang in diesen Reihen gestanden, und dankbar und freudig verehrt ihn die neue deutsche Kunst unter ihren Vorstämpsern und Gründern.

Seinen Lebenslauf begann er unter brudenben Berhalt= niffen; boch leuchtete ber Genius fruh auf. Mubfam erwarb ber Bater Die Mittel gur Erhaltung feiner Ramilie burch Bilbichnitwert für Schiffe auf ben Ropenhagener Schiffswerften; dorthin mußte ibm ber Sohn öftere bas Mittageffen bringen und bann gefchah es nicht felten, bag ber blondlodige Rnabe, wahrend ber Bater am farglichen Mittagbrot faß, Sammer und Meifel ober bas Beil gur Sand nabm und an ben vaterlichen Arbeiten bie jungen Rrafte beffernd und vollendend versuchte. Im 3. 1781 wurde er in die unterfte Beichnunge-Claffe ber Alfabemie aufgenommen und rudte allmählich bis jum 3. 1786 in die Modell-Classe auf, wo er fich ben erften afabemifchen Breis, bie fleine filberne Mebaille, 1787 erwarb, worauf 1789 bie große filberne Medaille für einen "ruhenden Amor" folgte. Seine bobe Begabung ward bald und all= feitig erkannt, und wunderbarer Beife murbe gerade ber Leh= rer, burch welchen Carftens bie Afgbemie verleibet worben, Brof. Abilbgaard, fein befonderer Befchuter und Forderer; wobei allerdings bie Fügfamteit Thorwaldfen's, bie ihn nicht nur Abilbgaard's Lehren befolgen, fonbern jogar nach feinen Entwürfen mobellieren ließ, mit in Rechnung zu ftellen ift. Bei jeder Concurreng erhielt Thormalbfen ben Breis, um ben

1. Beitr.er marb (1791 bie fleine golbene Mebaille fur bie ,, Bertreibung Beliobors aus bem Tempel") und banach auch bie große goldene Medgille nebft bem Reifestivendium nach Rom (1793 für bie "Seilung bes Lahmen burch Betrus und Johannes"). Bis jur Alufftamerbung bes Reifegelbes erhielt er eine jabrliche afabemische Unterftugung in Ropenhagen, wobei man es zugleich auf einige bis babin außer Acht gelaffene miffenfchaftliche und Belt-Bilbung bes jungen Benice abgefeben batte, und fonft auf alle Beife für einträgliche funftlerifche Befchaftigung forgte. Denn er tonnte bei feiner Abreife von Ropenhagen feiner Mutter ein mit Goloftuden gefülltes Raft-Go waren ihm alle Wege den ale Gefchent zurudlaffen. geebnet und bas Glud, bas fich fonft fo fprobe zeigt gegen bevorzugte Beifter, fchien ihm Die reichften Schape freiwillig entgegen zu tragen, und Befdwerben und Gefahren ihm fern halten zu wollen.

Am 20. Mai 1796 trat Thorwalbsen seine Reise nach Rom an, und zwar zur See, auf ber königlichen Fregatte Thetis, kam aber erst nach neunmonatlangen Irrkahrten, Belagerungen und Quarantainen, und nachdem er endlich zu Malta bie Fregatte verlassen und nach Balermo in einem offenen Boote und nach Neapel mit bem Baquetschiff gegangen war, am 8. März 1797 in Rom an.

Wie schon erwähnt, betrachtete Thorwaldsen biesen Tag als seinen Geburtstag; benn in Rom, obschon bamals gerade von bort bie größten Meisterwerke als Kriegsbeute nach Baris geführt wurden, ging ihm bas Leben erst auf in der Weihe ber Kunft und in der Erkenntniß ihrer Aufgaben. An seinem Landsmann, dem berühmten Archäologen Boëga, fand er einen einsichtigen Wegweiser ins Alterthum und einen strengen Richter; an Asmus Carstens aber ein rühmliches Bor-

bild und einen treuen Freund. Thorwaldfen bat es oft mit! Beitr. ber ihm eigenen Bescheibenheit ausgesprochen, bag er alles. was er fei, nur Carftens verbante, und bag biefer ibm ben rechten Weg in ber Runft gezeigt, ben er ohne ihn fcwerlich gefunden haben wurde. Und in ber That erfennt man leicht in Thorwaldfen's erften Arbeiten in Rom, im Jafon, Mars ze., in ber Bahl ber Gegenftande wie in ber Behandlung, ben Einfluß von Carftens, wenn auch nicht in bem Umfang, wie ber eble Runftler fich felbft einreben wollte. Beibe Genien aber find auf's innigfte verwandt, und Beibe, berufen, ber Runft unferer Tage gur mahren Bedeutung verholfen gu baben, unterscheiben fich hauptfächlich nur burch bas, was ein Jeber zur Erreichung best gemeinschaftlichen Zwedes gethan. Die antife Runft gibt Beiben Unregung und Licht; wenn fie aber Carftens in bas Leben und bie Boeffe ber alten Bolfer eingeführt, fo erschließt fie Thorwaldfen, ber nach einem Briefe Boëga's an Munter vom 4. Octbr. 1797 ,ohne Die geringfte Renntniß von Geschichte und Mythologie" nach Rom gefommen, bie Ratur, und lehrt ibn bas Leben fennen und in fei= ner ichonften Ericheinung faffen und barftellen.

Nächst Carstens, der ihm bald durch den Tod entrissen wurde, waren es 3. A. Koch und Reinhart, an die er sich mit warmem Kunsteiser und inniger Freundschaft anschloß, wie er denn auch mit ersterem eine gemeinschaftliche Woh=nung bezog.

Inzwischen waren die brei Jahre des Reisestivendiums verflossen; ungeachtet seines glanzenden Talentes hatte Thorwoolsen noch keinen Fuß breit auf dem Felde des Ruhmes gewinnen können, das Canova allein beherrschte. Zudem hinderten die kriegerischen Zustände Europa's thätige Kundsgebungen der Kunftliebe bei Kursten und Reichen, und Thorwoolse

1. Beite-walbsen mußte, wie schwer es ihm auch ankam, Rom ben Rucken zu wenden, an die Seimkehr benken. Um diese Zeit — es war im Serbst 1800 — modellierte er den Iason in Thon, zerstörte aber das Thonmodell wieder, da ihm die Mittel sehlten, es in Ghps formen zu lassen. Die Abreise verschob sich durch äußere Umstände von Monat zu Monat, und das veranlaßte ihn, im Frühjahr 1803 seinen Iason von Neuem auszubauen. Obwohl er nun inzwischen zu größerem Ansehen gelangt war und selbst Canova's Anerkennung der Neuheit und Größe seines Styls geerntet hatte, standen die äußeren Verhältnisse wie früher, und auch der zweite Iason wäre dem Schicksal des ersten gesolgt, hätte nicht Frau Friederike Vrun, geb. Münter, die eble und verständige Landsmännin des Künstlers, das Modell formen und gießen lassen.

Dennoch war auch bamit bas golbene Blieg noch nicht Thorwaldfen mußte Rom Lebewohl fagen. Der Betturin war gemiethet, ber Roffer gepadt, fcmeres Gepad vorausgeschickt, Thorwaldfen jum Ginfteigen bereit; ba verund erlangte ein Mitreifender, ber preußische Bilbhauer Sagemann, beffen Bag nicht gang in Ordnung war, einen Tag Aufschub. Und biefer Gine Tag entschied über Thormaltfen's Butunft. Un biefem Tage war ber englische Banquier Sir Thomas Sope burch einen Lohnbedienten in Die verlaffene Wertftatt Thorwaldfen's, wo noch bas Gypemobell bes Jason ftand, geführt worben, und hatte, bingeriffen von beffen Schönheit, fich fogleich entschieben, es in Marmor ausführen zu laffen, ja bie von Thorwaldfen bafur geforberte Summe von 600 Bechinen fogleich auf 800 erhöht. Da batte Jafon fein Biel erreicht und ber Runftler fonnte feine Belt-Laufbabn beginnen: Thorwaldsen blieb in Rom, und nun folgten Bestellungen auf Bestellungen, fo baß fogar Jason jurudfteben und bem Runftler zu neuen Erfindungen Beit! Reitr. laffen mußte.

Friederike Brun erlebte die Freude, zu sehen, wie das kleine Opser, das sie gebracht, zu so großen Wirkungen gesührt, daß Thorwaldsen nicht nur von aller Welt geehrt, von Kürsten und Großen ausgezeichnet und mit Aufträgen überhäuft ward, sondern daß er die volle Würdigung bei dem Manne sand, dessen Kunst-Urtheil am schwersten wog, und der doch in ihm einen gefährlichen Rebenbuhler erstehen sehen mußte. Canova, zu höchst gestellt als Künstler, und doch noch höher durch Adel der Seese und Humanität, sagte, als er die Stizze zum Adonis von Thorwaldsen gesehen, zu Frau Fr. Brun: "Questa statuetta é bella e nobile e piena di sentimento. Il vostro amico davvéro é un uomo divino! — Il est pourtant dommage, que je ne sois plus jeune!"

Die ersten bebeutenden Aufträge, die ihm — außer versichiedenen Marmorbusten — wurden, kamen von der rufftsichen Gräfin Woronzoff, die sich nach Zeichnungen des Kunftleres die Statuen eines Bacchus und Ganymedes, einer Benus und eines Apoll, defigleichen eine Gruppe, Amor und Bsyche, sämmtlich in Carrara-Marmor, bestellte.

Indeß konnte Thorwaldsen weder die Aussührung bes Jason sogleich beginnen, noch überhaupt bes gewonnenen Glücks wirklich froh werden. Ein ernstliches Unwohlsein, verbunden mit einem unüberwindlichen Trübstinn, nöthigte ihn, Rom auf einige Zeit zu verlassen. Er ging nach Neapel, und, als auch die dortige Luft keine Besserung brachte, zu der ihm besreundeten Familie des danischen Gesandten Schusbart nach Montenero bei Livorno, wo er nach und nach gessundete, und wo es ihm überhaupt so wohl erging, daß er gern und oft dahin zurücksehrte. Sier war es denn auch,

1. Beitr-wo er bei wieder erstarkten Kräften mit Vorliebe sich jener Kunstgattung widmete, in der er bald Neues und Außerorbentliches leistete. Die malerische Behandlung des Reliefs, wie sie selbst noch von Canova beibehalten worden, hatte demselben Einheit, Deutlichkeit und Charafter genommen; Thorwaldsen sührte das Relief wieder auf das Princip der altgriechischen Sculptur zurück, wonach sich mit Vermeidung von Perspective und Verkürzungen die Darstellung auf die einsache gleiche Fläche beschränft. Was bei dieser Beschränfung scheinbar an Freiheit verloren ging, wurde durch Bestimmtheit der Formen, Einsachheit der Composition und Harmonie aller Theile reichlich ersett. Dazu bot ihm das Relief in großer Ausbehnung die Mittel, dichterische Gedanken und Bilder selbstständig und unter verhältnismäßig geringen Schwierigkeiten in der Sprache der Bildnerei wiederzugeben.

Die Verdienste Thorwaldsen's auf diesem Kunstgebiet waren bald allgemein anerkannt, er war der "Fürst", der "Gigant des Basreliefs", und seine derartigen Arbeiten erhielten in Kurzem die Bedeutung von Gesetzquellen. Dennoch dürsen wir nicht übersehen, daß er der Weiterbildung Raum gelassen. So streng er sich nehmlich Rechenschaft gab bei runden Figuren über jede Stellung und Bewegung und deren Möglichkeit, so leicht begnügte er sich im Relief mit der momentanen Erscheinung im Bilde, ohne danach zu fragen, ob nicht eine Uebersetzung derselben in die Wirklichkeit ihre Unsmöglichkeit darthue?

Das schmälert übrigens bas große Berbienft bes Kunftlers nicht, und hocherfreulich bleibt es, bag bas Relief die Form ward, in welcher er am liebsten sich aussprach; und er hatte einen Reichthum von Gedanken und Bilbern, bie ausgesprochen sein wollten. So entstanden jene köstlichen Bilder, in denen bald bast. Beitr. heitere Naturleben sich spiegelt, bald Erzählungen oder Ansbeutungen alter Dichter ihren sichtbaren Ausbruck fanden, sowie solche, welche dem Andenken theurer Berstorbenen oder anderen religiösen Stimmungen gewidmet sind. Eine der ersten Arbeiten dieser Art war, unzweiselhaft in Erinnerung an Carstens, der Tanz der Musen auf dem helikon, womit er seine gastfreundliche Wirthin zu ihrem Geburtstage am 10. Septbr. 1804 überraschte.

An diesen ersten Aufenthalt in Montenero reihen sich ein Baar Ereignisse, die wegen ihrer poetischen Färbung eines dauernden Gedächtnisses werth sind. Thorwaldsen hatte dort die Gruppe von Amor und Psiche, wie der Gott die Schale mit dem Trank der Unsterblickseit der Geliebten reicht, mobelliert und zurückgelassen. Nach seiner Abreise schlug der Blit in das von ihm zur Arbeit benutzte Jimmer, verwüstete Alles, was darin war, verschonte aber die Gruppe! — Unter den Entwürsen zu Statuen, die er von dort mitnahm, befand sich auch die meergeborene Göttin der Schönheit, die er später sur den Lord Lucan aussührte. Das Schiff, das die Statue nach England bringen sollte, scheiterte; die Ladung verssanf auf den Meeresgrund; Benus aber wurde aus der Tiese gehoben und entstieg so zum zweiten Male dem Schoose des Ofeanos.

Es darf auch erwähnt werden, daß Thorwaldsen wäherend dieses Sommeraufenthaltes von der Florentinischen Afademie zum Brosessor ernannt wurde, womit die Reihe der Cherenbezeigungen beginnt, die im Verlauf der Jahre fast unabssehlich sich ausdehnte.

Burudgekehrt nach Rom, beschäftigte sich Thorwaldfen junachft mit Ausführung ber mitgebrachten Entwurfe, sowie

1. Beitr.mit neuen Erfindungen; beggleichen mit ber Statue bes Jafon, ber aber bis gum 3. 1828 auf feine Bollenbung barren mußte; (wofur ber Runftler feinen Boblthater, als welchen er Gir Thomas Sope zeitlebens anfah, anderweitig burch Werke felner Sand freigebig zu entschädigen suchte). Immer vertrauter mit ben Dichtungen Somer's und immer flarer über bie Formen und Gefete bes Reliefe, componierte er nun (1805) bas berühmte Bild von bem Born bes Achilles über bie Entführung ber Brifers. Die banifche Regierung, welche burch bas Reifestivendium eine Urt Unrecht an Thorwaldsen batte. war weit entfernt, bieß geltend zu machen; fie hatte vielmehr in ber Freude über feinen machfenden Rubm, ber fich balb in Chrenauszeichnungen von Afademien und von Fürsten und in ben ausgebehnteften Bestellungen bethätigte, Die fich freilich auch öfters wieder gerschlugen (wie z. B. Die "Freiheit" Rordamerica's), ihm ein nicht unansehnliches Gelbgefchent überfandt und ftillschweigend in ben langeren Aufenthalt in Rom gewilliget; ja fie hatte ihm fogar 1805 bie erledigte Profeffur ber Bilbhauerei an ber Afabemie in Ropenhagen übertragen, ohne auf feine fofortige Rudfehr zu bringen. Als man jeboch im 3. 1811 in Norwegen einen Marmorbruch entbedt und fich entschloffen hatte, benfelben gu Bunften ber Saupt = und Refibengftabt auszubeuten, murbe Thormalbien eingelaben, nach Ropenhagen zu fommen und mit Rath und That bulfreich zu fein. Bereit, bem Rufe zu folgen, murbe er jeboch in Rom gurudigehalten burch eine neue, unvorhergesehene Bestellung, bie feine funftlerischen Rrafte gerabe in ber von ihm mit Borliebe und Auszeichnung verfolgten Rich= tung mit Ginem Male gur vollsten Entwickelung führte. Gegen Ende des Jahres 1811 befahl ein faiferlich frangofifches Decret (wohl im Namen bes Ronigs von Rom), ben Balaft

bes Quirinals auf Montecavallo zu einer Wohnung für Na-1. Beite. poleon auf bas prächtigste einzurichten. Der beutsche Archisteft Stern, ber mit ben nöthigen Arbeiten beaustragt worsben, wandte sich für die bildnerische Aussichmuckung eines Zimmers an Thorwaldsen, und dieser übernahm es, einen 29 Ellen langen, gegen 4 F. hohen Fries mit einem Relief in Ghps binnen drei Monaten auszuführen. Mit seinem Takt wählte er dafür den Siegeseinzug Alexanders in Babylon und stellte damit eines der wunderwürdigsten Zeugnisse seines Genius, und zugleich ein herrliches, in alle Zeiten hinein leuchtendes Denkmal der neuen deutschen Kunst auf.

Bu ben vier in Montenero entworfenen Statuen bes Bacchus, Apollo, Ganymed und ber Benus, und ben Reliefs von Umor und Bipche, bem Tang ber Mufen, ben Jahredzeiten, waren unterbeffen noch bie Statuen bes Mars, bes 21bo= nis, bes Umor, bes Mars mit Umor, ber Pfpche, ber Bebe ic., ferner bie Reliefs: A Genio Lumen!, Sector und Baris, Amor als Lowenbandiger, Die Geburt ber Benus, Bacchus und Amor, Die Erwedung ber Bibche burch Amor, Bulcan, Benus und Mars zc. gefommen. Rach bem Alexanderzug gingen 1813 und 1814 mehre Grabmonumente (fur Philipp Bethmann = Sollweg, Frau Baronin v. Schubart, auch Bilbnifftatuen wie bie bochft reigende ber Laby Glifabeth Ruffel, Die Grafin Oftermann ic., aus feiner Werkstatt bervor, bagu bie unvergleichlichen Reliefe Achilles und Brifers, bann bie Racht und ber Tag, mit welchen beiben lettgenann= ten er fo zu fagen bie gange Belt eroberte; benn in Taufenben von Copien in Stein und in Erg, in Gpps und in Alabafter, in Mufcheln und Siegelringen verbreitete man bie reigenden Bilber.

Im Jahr 1817 entftanben bie Statuen bes ftebenben

1. Beitr. Ganhmed, bann bes knicenben Ganhmed mit bem Abler, bes berühmten hirtenknaben, ber Tänzerin, sowie bes Argustöders Mercurius. Bu gleicher Zeit war er mit ber herstellung ber äginetischen Bildwerke für ben Kronprinzen Ludwig von Bahern beschäftigt, was ihn zum Versuche einer Composition im archaistischen Style, ber bekannten Statue ber Hoffnung, reizte. Aber auch die Gruppe der Grazien stammt aus dieser Zeit, und aus dem Frühling 1818 der sterbende Löwe von Luzern.

Im Sommer 1819 (14. Juli) reiste Thorwalbsen nach Kovenhagen, bas er seit 23 Jahren nicht mehr gesehen. So sicher biese Neise nur aus patriotischen Wünschen hervorgegangen und so wenig sie an ben außeren Berhältnissen bes Künstlers, ber bereits mit Ehren aller Art überhäuft war, irgend etwas änderte, ba er auch nach Versluß eines Jahres wieder in Rom war, so bezeichnet sie boch einen entschiedenen Wendepunkt in seinem Wirken und Schaffen.

Ein stüchtiger Rückblick auf die bisherigen Arbeiten zeigt ihn uns inmitten der Anschauungen des Alterthums, in Gemeinschaft der Götter und Selden Griechenlands oder reiner Raturmenschen. Kaum daß er mit ein Baar aus Gefälligkeit und nur auf Bestellung übernommenen leichten Reslief-Entwürsen für einen Taufstein in Dänemark den Boden des neuen Glaubens berührte. Unterhandlungen mit dem Kronprinzen Ludwig von Bahern wegen eines Frieses mit Darstellungen aus dem Leben Icsu für eine "Apostelkirche" in München hatten zu keinem Ergebniß geführt. In Kopenhagen ward ihm zuerst vom König der Austrag einer Christusstatue für die Schloßkirche, und da man eben am Bau eines neuen, großen Gotteshauses (der Frauenkirche) war und ihn zu Rathe zog, so entspann sich in seinem Geist der Plan

für ein umfassendes christliches Sculpturwerk, das sich ganz! Acturan tie im altgriechischen Baustyl aufgeführte Kirche anzuschließen habe, in das Giebelfeld die Predigt des Johannes, in die Vorhalle Propheten und Sibyllen, vor den Altar im Innern Christus und in die Nischen der Seitenwände die Apostel; dazu für die Tauscapelle die Tause Christi, und für die Beichteapelle das Abendmahl. Mit diesem, von der Comsmission bereitwillig angenommenen Plan betrat Thorwaldsen ein ihm bisher so gut wie ganz fremdes Gebiet; und es dürste angemessen sein, sich darüber Nechenschaft zu geben, wie sich das neue fünstlerische Wirken zu dem bisherigen verhalte?

Ich habe weiter oben schon angedeutet, daß der nächste Erfolg der Studien antifer Plastik bei ihm ein tieferes Einsehen in die Natur war, in den Bau, die Formen und Beswegungen des menschlichen Körpers, eine klare Erkenntnis der der Natur inwohnenden unerschöpflichen Fülle von Schönsheit, Anmuth und jeglichem Reiz. In der Auffassung des unmittelbaren Lebens, das in Rom besonders eigenthümlich und an künstlerischen Motiven reich ist, in diesen rein natürlichen Darstellungen, wie dem hirten, und dem ganz verswandten Mercur, scheint Thorwaldsen auf seiner höchsten bobe, dicht neben den großen Künstlern Griechenlands zu steben.

Bon ber Natur auswärts öffnen sich bem Künstler die beiben Reiche ber Poesse und ber Religion. Für die Natur bedarf er des offenen und klaren Sinnes, für die Poesse der Phantasie, für die Religion des Glaubens. Uns, denen die Religion der Griechen nur noch poetische Wahrheit hat, wird es nie gelingen, in ihren Darstellungen die Alten zu erreischen. Was man daher auch von den besten Götterstatuen und mythologischen Bildern der Neueren rühmen, wie nahe

1. Bein-man fie ber Antike stellen mag, wie vollkommen fie allen Auforderungen ber Raturgemäßheit, Schönheit und Ausführung
genügen: Die Seele ber alten Kunft, ber polytheistische Bolksglaube, sehlt ihnen, und zwischen beiden ist eine ewige Kluft.

Wenn aber die Mythologie nicht als Religion in uns lebt, wenn das Uebernatürliche in ihr für uns zur Poefte wird, so ift unfer Sinn dafür — die Phantasie! Dieses innere Auge Thorwaldsen's ift so klar und durchdringend, wie sein äußeres für die Natur; alle Schönheit und Anmuth der alten Sagen und Charaktere hat er erkannt und weiß sie mit Leichtigkeit in seinen mythologischen und poetischen Darstellungen wiederzugeben. Sier geht er überall hand in Sand mit seinem Freunde Carstens; hier ift er in der ursprünglichen Heines Geistes; und wo er bisher aus eigenem Antriebe für einen Gegenstand sich entschied, da war er von daher gekommen.

Als nun das Christenthum mit seinen Aufgaben ihm entgegen getragen wurde, da hat er ihre supranaturalistische Bedeutung sehr wohl erkannt, aber nicht im Glauben als Religion, sondern, gleich der dem Glauben längst entrückten Mythologie, mit der Phantasse, mithin als Poesie. "Glaube ich doch nicht an die Götter Griechenlands, hatte Thorwaldssen (Thiele a. a. D. II. p. 69) zu einem Freunde gesagt, der Zweisel erhob wegen seiner christlichen Kunstunternehmungen, aber darstellen kann ich sie doch!" So hätten sich seine Darstellungen der Ideale des Christenthumes so wie aller dem christlich-religiösen Gebiet angehörigen Gegenstände zu eigentslich christlicher Kunst verhalten müssen, wie seine griechischen Götter zum Polytheismus, vorausgesetzt, daß er sich in die christliche Ausbruckweise so eingelebt, als in die des vorchristlichen Allterthums. Indem er aber die durchaus objectiv,

ohne jede Anwandlung eines religiofen Glaubensbefenntniffes1. Beitr. geschaffenen Geftalten und Begebenheiten in ber ihm eigenen, der vordriftlichen Runft und Religion entnommenen Weise wiebergab, mußten fie ihrer eigentlichen Bedeutung und Wirfung ferner fteben, als feine griechischen Bilber bem Mythus. Abel und Sobeit ber Beftalt, Schönheit ber Formen und Berhaltniffe, Sarmonie ber Bewegungen, überrafchende Raturwahrheit, und mas fonft ein großer und reiner Styl an bie Sand gibt, reichten nicht bin, ben Mangel an Barme gu erfeten, bie aus unmittelbarer, subjectiver Theilnahme am Gegenstand fließt. Thorwaldfen war in die driftlich-firchliche Bewegung ber Beit burch außere Beranlaffung bineingezogen worben. Geine Welt=, Lebens= und Runft=Unichauung ftammte aus einer anderen Beit, und wenn fich feine außer= ordentlichen Gaben am glangenoften an Aufgaben bewährt, tie mit ihr in Uebereinstimmung fteben, fo barf es nicht Bunber nehmen, wenn fie fich auf einem burchaus anderen Ge= biete fcwächer erweisen.

Es hat freilich nicht an Solchen gefehlt, welche Thorwalbsen auch als "christlichen Künstler" hochgepriesen und die Külle religiöser Anschauungen einer unsichtbaren Welt und ihre Wirkungen aus's Gemüth durch ihn dem Marmor eingehaucht, oder Andere, die in der antiken Kunstsorm den würdigsten Ausbruck für christliche Ideen sahen; wieder gab es Andere, welche — von kirchlichen Lehren und Vorstellungen wie von Klostermauern eingeengt, in jeder Annäherung an das griechische Alterthum einen Abfall vom Christenthum erblickend — sich geradezu seindselig dagegen verhielten. Gewiß ist, daß ihm die Gestalten, Lehren, Sagen und Begebenheiten bes Christenthums nicht in dem Maße angehörten, daß sie einen wesentlichen Bestandtheil seines Lebens und seiner

1. Beitr. Bilbung ausgemacht batten. Gine anbere Frage aber ift, ob bie Urfache bafur in einer mangelhaften Erziehung (bie ja bei Unberen, wie bei ben Aposteln felbit, bem Glauben bie Brude gebaut) gu fuchen fei, ober ob es ein Beichen ber Beit fei, bag ibr größter Bilbhauer, ber Genius, in welchem bie Richtung ibrer Getanfen und bie Rraft und Rlarbeit ibrer Unschauungen ben bochften, wenigstens ben fconften Ausbruck gefunben, ben Beiligen unferer Religion eine größere Lebensmarme nicht einhauchen konnte, als er gethan? Die Antwort aber fann mit Siderbeit nicht bie noch befangene Gegenwart, fann nur bon freier Sobe bie Butunft geben. Der größte Brrthum aber murbe immer aus ben Gegenüberftellungen von Beibenthum und Chriftenthum bervorgeben, ba bas Seibenthum als foldes nicht ben minteften Reiz für Thorwaldfen hatte, wie er benn zeitlebens taub geblieben ift gegen bie bringenben in Brofa und in Berfen, in vertraulichem Gefprach und in Festmablstoaften von feinen Nordlands-Genoffen an ibn gerichteten Bunfche und Aufforberungen, - Thor und Freia, Dbin und Balbur und bie anderen Beibengotter unt Afen ber Ebba wieber in's Leben zu rufen. Bas nicht Geftalt gewonnen und Dauer im Leben, und mare es noch fo beibnifd, fann auch nicht bauernbe Geftalt burch bie Runft gewinnen.

Auf seiner Rudreise von Kopenhagen über Warschau, Troppau und Wien nach Rom, auf welchem Wege er mit ben mächtigsten Herrschern Europa's, mit Kaiser Alexander in Warsschau, mit Kaiser Franz in Troppau in nabe, sehr freundschafts liche Beziehung kam, hatte er Bestellungen auf mehre Grabs und Chrendenkmale angenommen, namentlich die Reiterstatuen der Fürsten Poniatowski und Schwarzenberg (die jedoch nicht aussgeführt wurde) und die Statue des Fürsten Potocki für seine Grabcapelle in der Kathedrale zu Krakau. hierbei mußte sich so

gleich bie Frage nach ber außeren Erscheinung in ben Bor-1. Beitr. bergrund fiellen, eine Frage, welche bie neuere Runft und Mefthetif vielfach beschäftigt, und beren Entscheibung fcwerlich allen noch fo mohl begrundeten Unforderungen genügen wird. Gilt bas Denfmal einem bem Bergen eines Gingelnen, einer Ramilie, eines Bolfes theueren Berftorbenen, fo ift es gang natürlich, bag man es in Uebereinstimmung, feinesfalls in Wiberfpruch mit feiner Erinnerung ober Borftellung baben will. Je weiter bie außere Geftaltung von ber Birflichfeit fich entfernt, befto ferner rudt bie Geftalt bem Bergen, befto fdmacher wird feine Wirfung auf bas Gemuth, befto weniger gebort fie ihm an. Aber ebenfo gewiß wiber= ipricht bie Reugeit mit ihrer gangen außeren Erscheinung bem Wefet ber Schonbeit, mithin ber bochften und begludenbften Bestimmung ber Runft grundlich. Bei bem Wiberftreit ber Unfpruche bes Gemuthe und ber Runft fonnte Thorwalbfen wohl eine furge Beit schwanken, aber balb entschied er, ber felbft bei ben Aufgaben ber Religion nur fein Gefühl für Schönheit um Rath gefragt, fich auch hier fur beffen Ausfpruche, und fo verwarf er ben Entwurf, ber Poniatowsti im polnischen Coftume bargeftellt, und mablte Die romische Felbberrentracht; bei Potodi aber, beffen Rorperschönheit von feinen Angehörigen ber bes vaticanischen Apollo gleichgeftellt murbe, ftreifte er alle Rleibung bis auf ein Studchen Bewand um die Lenden ab und brachte auf dicfem Wege, feinem Benius folgend, eine ber herrlichften Statuen gu Stanbe, beren unfere Beit fich ruhmen fann. Belche Wirfung biefe Auffaffung bei ben Angehörigen hervorgebracht, ift nicht befannt : bagegen war es unverfennbar bei einer abnlichen, fpa= teren Beranlaffung, bem Denfmal bes Bergogs Gugen von Leuchtenberg in Munchen, bag bie Bevolferung, bie mit lei1. Beitr. benichaftlicher Berehrung biefem Furften zugethan gewesen, von feinem Denkmal in ber St. Michaelis-Kirche kalt und ganzlich unbefriedigt fich abgewendet, während Kenner und Kunftler seine Schönheiten studieren.

Bar aber Thorwaldfen burch bie Umftante gezwungen, von ber antifen Darftellweise abzuweichen, ba fonnte es ibm wohl begegnen, bag er mit feinem Wert hinter Underen guructblieb, welche burch bie Gefammtrichtung ihres Gefchmads und ihrer Studien ber Wirklichfeit naber ftanben. Dief trat gang befonders an bem Grabmal bes Papftes Bind VII. berpor, welches ihm 1823 burch ben Carbinal Confalvi übertragen worden, und bas nun, ungeachtet vieler einzelner Schönheiten, an feiner Stelle in ber Beterefirche einen unleugbar febr ungenugenden Gindruck berborbringt. bieg um fo mehr zu bedauern, als Thorwaldfen felbft auf bie Bestellung ben allergrößten Werth legte, ba bem ihm gegebenen Borgug bei ben Romern bas boppelte Borurtheil gegen ben Auslander und gegen ben Protestanten entgegen gestanben; ein Borurtheil, bas man balb barauf (1825) noch einmal bei Geite, feste, indem man ibn gum Brafibenten ber Accademia di S. Luca erwählte, welche fpater fogar feinen Unftand nahm, eine große goldene Medaille fur ibn pragen zu laffen.

Seltener wurden um diese Zeit die Compositionen nach griechischen Dichtungen, boch entstanden damals noch "die Alter der Liebe", "Gektors Abschied" u. a. m. Säufig wurden altere Arbeiten wiederholt, wie denn z. B. sein Gandmed 1831 bereits achtmal aus seiner Werkstatt hervorgegangen.

Mit der Uebernahme des Denkmals vom Bergog von Leuchtenberg hatte sich Thorwaldsen zugleich verpflichtet, bei der Aufstellung in Munchen persönlich mitzuwirken, damit

nichts verfaumt murbe, mas bem Berte gum volltommenent. Beitr. Gindrucke bienen fonnte. Dieg veranlagte ihn zu Unfang bes Jahres 1830 nach Dunchen zu reifen. Sier fant er außer ber bezeichneten Arbeit und vielen beiteren und berglichen Teften, die ihm im Rreife ber Runffler ober in Familien bereitet wurden, eine neue große Aufgabe für feine Runft : Konig Ludwig bestellte bei ibm eine coloffale Reiterftatue bes Rur= fürften Maximilian I. Bugleich nahm er auch bie Aufforderung eines Bereines in Stuttgart an, ein Denfmal fur Schiller zu entwerfen und unter feinen Augen ausführen zu laffen. Dieje Arbeiten, in Verbindung "mit bem Bius-Monument, bem Gutenberg=Denfmal für Draing, bem Denfmal Lord By= rons fur London, Konradins von Schwaben fur Reapel (im Auftrag bes Kronpringen Maximilian von Babern) und einer großen Ungabl Statuen und Reliefe, befchäftigten ihn in ben Jahren 1831 bis 1837. In Diefer Beit hatte feine Dufe fich auch öfter wieder ber urfprunglichen Beimath, ber Welt bes Alterthumes zugewendet, und namentlich war es ber Liebes= gott, an beffen Umgang er mit Borliebe fefthielt.' Wohl mag ein außerer Umftand mitgewirft haben, indem ein italienischer Gelehrter, Cab. Ricci, ibm einzelne Fragmente griechifcher Dichtungen aus ber Eros-Mythe mittheilte, Die er immer fogleich in feine Sprache bes Reliefs überfette. Go entftan= ben nach einander im 3. 1831 gwölf folcher Liebesbilber: Amor empfängt bon Jupiter bie Gefete; Umor im Boote figend; ftebend; an ber Meeresfufte binfliegend; Amor mit bem Sund; ein Ret ftridend; Conchylien fammelnd; mit ber Rose vor Jupiter und Juno; Felfen angundend; mit Symen fpinnend; mit Ganymed fpielend; von ben Gragien gefeffelt. 1837 aber vertiefte Thorwaldfen fich gang in die Belbenfage tes Achilleus und entnahm ihr eine Reihe ber foftlichften Reliefs.

1. Beitr.

Thorwalbfen feierte gwar noch immer ben 8. Marg, ben Jag feiner Unfunft in Rom, ale feinen Geburtetag; allein nicht mehr mit bem Gefühl bes Glude, in Diefer Stadt leben gu fonnen; und ale im Jahr 1830 bie politifche Aufregung bes Bolfe ihn fogar mit perfonlichen Gefahren bedroht, war ibm ber Aufenthalt fast verleidet. Dief Gefühl freugte fic übrigens mit einem Blan, ben er feit einigen Jahren mit fic berumtrug, ein Mufeum fur feine Mobelle und Runftfachen überhaupt zu gründen. Satte er boch icon gum Schmud bes Gebäudes eine von Amor geleitete Victoria auf ber Biga mit bem Biergespann entworfen! Run fab er fich balb in Rom nach einem paffenben Gebaube um fur biefe Brede, balb bachte er an feine Beimath; auch in Munchen batte er feinen Blan verlauten laffen, und R. Ludwig batte ibn mit Gifer aufgefaßt, ja fogar eine formliche Berufung nach Dunchen gur Atabemie und in ben Staatsrath folgen laffen, und zweifelsohne bas Mufeum in bie Reihe feiner Runftunternehmungen geftellt; auch in Stuttgart schmeichelte man fich mit ber Möglichfeit biefes foftbaren Befisthums. Mle inbeffen in Rovenbagen ber Gebante an ein "Thorwaldfen = Dlufeum" ausgesprochen war, ba fonnte über ben Bestimmungsort nicht lange mehr ein Zweifel fein. Dit warmer Runft = und Baterlandeliebe murbe er ergriffen und unter ftete wachsenber Namentlich mar es Bring Frederit Theilnahme ausgebilbet. Chriftian (nachmals Chriftian VIII.), ber, Thorwaldfen mit aufrichtiger, berglicher Liebe zugethan, alles aufbot, um bie Errichtung eines "Thorwalbfenianums" in Rovenhagen gu Stande zu bringen, wozu benn fcon im 3. 1834 bie erften Unftalten getroffen murben. Dieg bestimmte Thormalbien im Sommer 1838 einen langgebegten Bunfch und ein faft jahrlich erneuertes Berfprechen zu erfüllen, eine zweite Reife

in die heimath anzutreten, ja eigentlich in die heimath wie-1. Bein. der überzusiedeln. Bereits im I. 1833 hatte er eine Schisse ladung von fünfundsechzig Kisten, eine zweite mit der Tregatte Bellona 1835, großentheils für sein Museum bestimmt, nach Kopenhagen abgehen lassen, und im I. 1837 eine förmeliche Berschreibung dafür ausgestellt, was den Blan zu völliger Reise brachte. Nun waren wieder viele der Arbeiten sur das Schloß und die Frauenkirche in Kopenhagen beendet und nebst den meisten der Kunstschage Thorwaldsen's in Kisten verpackt, und die dänische Fregatte "Rota" war nach dem hasen von Livorno entsendet, um sie und mit ihnen Thorwaldsen auszunehmen und nach Kopenhagen überzusühren. Um 13. Aug. 1838, einundvierzig Jahre nach seiner Ankunst in Italien, verließ er dieses ihm so theuer gewordene Land.

Hatte ber herrliche Künstler schon vor neunzehn Jahren Chrenbezeigungen aller Art erfahren, die ihn fast zu Boden brücken, so sollte er nun erst recht inne werden, welche Stelle ihm im Herzen ber Mitwelt eingeräumt war und wie hoch die Gaben ber Kunst vom Geschlecht des neunzehnten Jahrhunstetts gehalten würden. In der That gleicht die nächstelsgende Zeit im Leben Thorwaldsen's einer ununterbrochenen Apotheose.

Soviel man sich allerseits in Kopenhagen von dem Empfange des großen Künstlers versprochen; die Wirklichkeit übertraf alle Erwartungen. Es herrschte ein Jubel wie nie vorher. Es war am 17. Septbr. Nachmittags, als die Fregatte "Rota" in Sicht kam und nun troß strömenden Regens die Volksmenge hinabzog nach der Zollbude, den glorreichen Landsmann bei der Ankunst zu begrüßen. Zur Verherrlichung des Moments hörte der Regen auf und ein glänzender Regenbogen überspannte als Triumphthor den himmel über

1. Bette. ber Fregatte, als sie die Anker auswarf. Eine unüberechbare Schaar von Booten ruderte heran mit Feststaggen, Laubund Blumengewinden und sinnreichen Zeichen geschmuckt. Im Studentenboote wehte die Fahne mit der Minerva, bei den Künstlern das Banner mit den Grazien und dem Lyra spielenden Amor; bei den Aerzten sah man den Aeskulap, bei den Seeoffizieren den Neptun; und so nahten sich Alle unter dem Schuze der Heiligen seines Lebens. Bewillkommnet von Seiten der Kunstakademie, bestieg Thorwaldsen das für ihn festlich ausgestattete Boot und stieg unter unaufhörlichen Jubelrusen des Wolks an's Land, wo ein Wagen seiner harrte. Im Ru waren, als er Platz genommen, die Pferde ausgespannt, und im Triumph wurde er vom lautjauchzenden Bolke (ohne daß er es wuste, denn er hatte es nicht geduldet!) nach seiner Wohnung in der Charlottenburg gesahren.

Nach einer Reihe angreifender Fefte und Chrenbezeigungen bezog Thorwaldfen bas Landhaus ber ihm berglich jugethanen Familie bes Baron Stampe auf Rhfo und begann von Neuem feine funftlerische Thatigfeit. In Rom batte Thorwaldfen wieder mehr und mehr ber alten Botter = und Belbenfage fich bingegeben; in feiner Beimath manbte er feine Runft abermals bem Chriftenthum zu, zum Theil wohl in Volge bes immerhin gutgemeinten, wenn auch nicht vollfommen gerechtfertigten Ginfluffes feiner nachften Umgebung, jum größeren Theil aber burch bie vorhergebenben Arbeiten für die Frauenkirche genöthigt. Außer einem großen Fries für bie Borballe bes Tempels, bafür er ben Gingug Chrifti in Berufalem mablte, ergab fich bei ber Aufftellung ber Chriftusftatue im Inneren Die Rothwendigfeit eines Friefes über ihr, und Thorwaldfen ergriff bie Belegenheit, ein Begenftud ju bem Gingug in Berufalem geben zu konnen, und ftellte ben

Gang nach Golgatha bar, mit Berleugnung allerdings ber 1. Beitr. firchlichen Traditionen, die wohl auf, aber nicht über dem Altar die Erinnerung an das Leiden Christi gestatten.

Den Entschluß, Rom noch einmal zu sehen, vornehmlich um die dort unvollendet gelassenen Arbeiten zu beendigen, führte Thorwaldsen im Frühjahr 1841, und zwar in Begleitung und unter der Obhut der Familie v. Stampe aus. Er verließ Nysö am 21. Mai, ging auf dem Dampfer "Kiel"
nach Warnemunde, über Strelit nach Berlin, Dresden, Frankjurt, Nainz, Stuttgart nach München, von da durch die
Schweiz nach Italien.

Wenn irgend etwas vom Beifte unferer Beit und feinem Berhaltniß zur Runft ein erfreuliches Beugniß gegeben, fo ift . es ber Enthuffasmus, mit welchem Thorwaldfen auf biefer Reife überall empfangen worden, und ber fie zu einem Triumphzug gemacht, ber einer langft untergegangenen, ja einer mythologischen Welt anzugehören fcheint. Wo er ein= trat, fchallte ibm Jubel entgegen; feine bloge Erfcheinung war ein Aufruf zu allgemeiner Festlichkeit. Alle Beborben und Corporationen, alle Stanbe und Gefchlechter wetteifer= ten im Musbrud ber Berehrung, und Greife und Rinder brangten fich beran und ichatten fich gludlich, feinem Blid begegnet, feine Sand gefaßt zu haben. Un ber Elbe wie an ber Spree waren alle Mufen und Grazien aufgeftanden, ihm Rrange in's wallente Gilbergelock zu flechten; ber alte beut= iche Rhein verjungte fich fur ben theuern Gaft, und fo lange er an feinen Ufern weilte, blieb fein Schiff ungefchmudt, feines jog vorüber ohne lautdonnernden Gruß, und alle Flaggen wehten; ja, als er felbft ein Schiff beftiegen und ben Strom hinabfuhr, wurden alle Ufer lebendig, von Schlöffern und Burgen wehten die Fahnen, und Kanonen verfündeten

1. Beitr. von und nach allen Weltgegenden bas Nahen bes Geistesfürften. Im liederreichen Schwaben vereinigten sich Manner und Frauen und brachten in rührenden und erhebenden Gefangesweisen die Hulbigungen einer Stadt, eines ganzen Lanbes. Ueberall aber erklangen die Becher und die Mufen gaben ben von Bacchus gelösten Zungen unerschöpfliche Beredfamfeit.

Das alles geschah einem Manne, bem keine Macht gegeben, als über ben roben Marmorblock, von bem keine Gnabenbezeigungen ausstoffen, bessen Rame keine Furcht eingestößt und bessen Neußeres nicht eine Spur ber Ehren zeigte, die ein halbes Jahrhundert ihm angethan. Es geschah ihm, bem Künstler, und weil er vor Anderen ber Künstler war, der der Kunst ihr altes Necht und uns der Kunst wiedergegeben.

Wenn ganz Deutschland, durchdrungen von dem Werthe dieser Eroberung, den Sieger geseiert, um wieviel größer und voller mußte die Theilnahme in der Stadt sein, der vor allen deutschen Städten der Ruhm gebührt, Heimath der Runft zu sein, in München! Gelehrte und Künstler, Behörden und Corporationen beeiserten sich, dem vielgeehrten und vielgeliebten Gast Ehre und Liebe darzubringen; die gekrönten Häupter neigten sich freundlich zu ihm, ja vor ihm, und der — leider zufällig abwesende — König sandte "dem alten guten Bekannten, dem größten Bildhauer seit Hellas blühendeter Zeit" eine herzliche Begrüßung und im Großtreuz des S. Michael=Ordens ein besonderes Merkmal seiner Hocheachtung.

Wie Thorwalbsen seinen bisherigen Weg so genommen, bağ er feinen "Gutenberg" in Mainz, "Schiller" in Stuttgart, "Maximilian" in Munchen in Augenschein nehmen

tonnte, so ging er nun von München nach Luzern, bes "ster=1. Beite. benden Löwen" halber, zu welchem Denkmal schweizerischer Söldner-Tapferkeit in der französischen Revolution er den Entwurf geliefert. Rach einem stillen einmonatlichen Aufsenthalt in der Schweiz ging er sodann über Mailand, Genua und Livorno nach Florenz und kam am 12. Sept. wieder in der ewigen Stadt an, bewillkommnet von seinen Landsleuten auf der letzten Station vor Rom, von den deutschen Künstelern an Ponte molle, und Tags darauf von der S. Lukas-Akademie, deren Mitglieder ihm mit brennenden Kerzen entsgegen zogen.

Thorwalbsen fühlte fich nicht mehr beimifch in Rom, wozu bie ausgeräumten Bimmer und Werkftatten, außerbem aber auch flimatische Berhaltniffe und bausliche Ginrichtungen, an bie er fich nicht recht mehr gewöhnen fonnte, bas Ihrige beitragen mochten. Deffenungeachtet war er ohne Unterlaß bei ber Arbeit. Schon feit Jahren mar es feine Bewohnheit, ben Reujahretag mit einer neuen Arbeit zu feiern, zu ber er fich in ber Regel bas Thema gang allein von Luft und Liebe an bie Sand geben ließ. Go hatte er am lettvorigen Reujahrstag bas reigende Relief "Der Benius bes Jahres" mobelliert; in biefem Jahre manbte er fich ben driftli= chen Ueberlieferungen zu und ftellte bie Birten in ber Chriftnacht bar. Und fo febr hatte ibn ber Gegenftand angezogen, baß er befchloß, bas gange Leben Jefu in eine Reihenfolge bon Reliefe zu faffen, bon benen auch fehr rafch nach einanber "Die Flucht nach Megypten", "Der Rinbermorb", "Der Anabe Jefus im Tempel unter ben Schriftgelehrten", und "Chrifti Gingug in Berufalem" ausgeführt, eine größere Ungabl aber nur ale Zeichnungen entworfen wurden.

Die Sauptabsicht bei ber Reise nach Rom, Die Bollen-

1. Beitr.bung ber beiben neucomponierten Apostel-Statuen Anbreas und Thabbaus, die bes letteren fogar ohne Beihilfe, von ihm gang allein, war erreicht, und nun ftand bas Berlangen Thorwaldfen's nach feiner Beimath. Um 2. Det. 1842 trat et, nachbem er ben Reft feiner in Rom befindlichen Werfe und Sammlungen verpact und nach Livorno verfendet, feine Rudreife an, und wurde auf berfelben Fregatte "Thetis", auf welcher er vor 46 Jahren feine erfte italienische Reife gemacht, nun unter febr veranderten Berhaltniffen auch feine lette ausgeführt haben, hatte fie nicht in Folge eines Difverftandniffes einen Sag vor feiner Ankunft in Livorno die Anker ge-Er ging beghalb - und gwar ohne Aufentlichtet gebabt. halt und jedes Aufsehen vermeidend - über Marfeille, Lyon, Strafburg, Frankfurt, Sannover und Altona nach Riel, und fam unter heftigen Schnecfturmen am 24. Det. nach Ropenbagen. Sier war am anderen Jag fein erfter Bang nach feinem Museum, und er hatte bie Freude, es unter Dach gu feben.

Für bas Weihnachtfest auf Ryso mobellierte er bas vielgepriefene Bild "Weihnachtfreude im himmel", und zu seiner Reujahrslust die Statuette seines Enkels Albert Paulsen, eines schönen zehnjährigen Knaben, als Jägerburschen, ber seinen hund liebtost.

Die letzten Arbeiten Thorwalbsen's legen sich wie ein milber Strahlenkranz um bas Saupt bes großen Kunstlers, und war sein thatenreiches Leben reicher an poetischen Momenten, als bas ber meisten Kunstler, so bilben bie Arbeiten am Schluß seiner irdischen Laufbahn gleichsam ein schönes zusammenhängendes Gedicht. Amor war, wie wir wissen, sein Lieblingsgott. Zum letzten Male erschien er ihm im Frühling 1843; aber der Gott der süßen Entzückung, indem

er leife mit ben Fingern Die Saiten ber Lyra berührt, fliegt!. Beitr. bavon, und Thorwaldfen nannte bas Bild "Umors Schwa-Für bas fonigliche Schloß follten vier colofnengefana." fale Götterftatuen bergeftellt werben, und Thorwalbfen mahlte für bie Ausführung von eigener Sand ben Beros, ber burch feine unverftegliche Rraft und feine gum Beil ber Menichen unternommenen, unfterblichen Thaten einen Blat im Olymp fich erobert, Berafles; mabrent er einem Behulfen ben Shuber ber Gefundheit, Alesfulapius, übergab. wiederholtes Bitten feiner Freunde modellierte er bierauf feine eigene Bilbnifftatue und ftellte fich bar, wie er fich auf bie "Boffnung" ftust, jene vielbewunderte, im archaiftischen Styl ausgeführte Statue. Dehr und mehr traten nun feine Saus = und Seelengötter in ben Borgrund, Die Benien, Die ihn burch's Leben geführt. Es entstanden in guten und beiteren Stunden nach einander bie Reliefs: ber Benius ber Arditeftur, Die brei bilbenben Runfte, ber Genius ber Barmonie, ber Boeffe, ber Malerei, ber Bilbnerei, ber Genius bes Friedens: letteres ale Reujahrsarbeit 1844. Durch Unwohlfein war er am 1. Januar verhindert gemefen, feiner Bewohnheit treu biefe Arbeit auszuführen, und er hatte eine üble Borbebeutung barin geseben, jumal ba furz zubor bas Thonmodell des Aesfulap zusammengefallen war. Mit besonderer Ausbauer hatte er bem Genius ber Bilbnerei fich gewidmet und immer wieder von Reuem ibn bargeftellt: querft wie er bie Geburt ber Minerva abbilbet; bann, wie er zu Fugen bes olympifchen Beus Blat genommen; endlich auf ber Schulter bes hochsten Gottes. Diefe lette Composition, Die Die lette überhaupt von ihm blich, entwarf er am Tage bes Frühlings= Unfangs 1844.

Bu ben Arbeiten, welche Thorwaldien noch fur ben

1. Beitr. Schmud ber Frauenfirche jugefagt hatte, gehörten bie Statuen ber Reformatoren Luther und Melanchthon. Ungeregt burch eine Abreffe ber Studenten von Ropenhagen, in welcher ber Bunich ausgesprochen war, burch feine Sand "ben Reformator, eines ber größten Borbilber fraftigen Strebens und freudiger Aufopferung im Dienfte ber Babrbeit, in feiner vollen Rraft und Wahrheit bargeftellt zu feben", gab fich nun Thormalbien baran, bie Bufte Luther's (zu ber bereits früher entworfenen Statue) gu modellieren. Siermit war er noch am 24 Marg befchäftigt, ale er von ber Baronin Stampe abgeholt wurde, um mit einigen nachften Freunden (Dehlenichlager, Anberfen, G. Meber u. A.) bas Mittagsmabl eingu-Er war ungewöhnlich beiter und gefprächig, rollte fogar ben Blan einer bevorftebenben Reife nach Stalien auf. warf aber auch im Scherz bie Bemerkung bin : "Ja, jest fann ich fterben, wann ich will. Binbesboll (ber Architeft bes Mufeums) hat mein Grab fertig!" Rach Tifch ging er in's Theater, und zwar mit bem Cbengenannten, ber ihm gufällig Thorwaldfen nahm feinen gewöhnlichen Blat ein. Roch bebor ber Vorhang aufging, beugte er fich born über, wie als wolle er etwas aufheben. Aber es war nur bie Wirfung ber Schwere bes Korpers, in welchem feine Seele mehr war. Ohne Rampf und Schmerz war er fanft binübergegangen.

In Thorwalbsen verehrt unsere Zeit ihren größten Kunstler; seit dem beglückten Urbinaten hat keiner so allgemeine Anerkennung, Bewunderung und Liebe gefunden, als er. Und mit Recht! Ausgestattet mit kunstlerischen Gaben, die ihn den großen Meistern des griechischen Alterthumes an die Seite stellen, hatte er ein Gemuth, das alle Ferzen an sich zog und fesselte. Was man so oft beim Anblick eines seelenvollen Rinbes als Bunfch empfindet, bas, was und an ibm entgudt, 1. Beitr. unverfebrt in fvateren Sabren erbalten zu feben, bas mar in ibm erfüllt. Der erweiterte Blid in bie Belt, ber burchbrin= gende Berftant, ber Reichthum ber Phantafie, Die Erfahrungen eines fiebenzigfabrigen Lebens, Lob, Bewunderung, ja bie Berehrung eines gangen Erbtheils, batten ben Sauch ber Rindheit von feiner Seele nicht verwischt. Trop bes Umfangs feiner Fähigfeiten und ber Bobe feines Benies beachtete er jebes auch noch fo junge ober geringe Talent, als mare er bef= fen Gleichen, mit Theilnahme, aufmunternd und leitend, und in allen, felbit ben nicht verwandten Runftleiftungen, fuchte er bas Gute und Berbienftliche mit Sorgfalt auf und beurtheilte Fehler mit Milbe, wenn auch mit Entschiedenbeit: neiblos fah er andere Talente neben fich auffteben und for= berte fie nach Rraften, wie er benn ichon in ber Beit feines werdenden Ruhmes ben Auftrag, ein Denfmal fur bie Roni= gin Luife von Breugen gu fertigen, ablehnte und bie Babl bes Ronigs auf ben bamale noch gang unbefannten Chriftian Raud lentte; trop aller Chrenbezeigungen von Fürften und Großen war er ein feblichter Runftler ohne alle außeren Beichen feines Ranges; in ber f. g. hoben Gefellschaft voll eblen Unftanbes und angeborener Burbe, als fei er ba gu Saufe, am liebsten aber unter Runftgenoffen in ber rufigen Soble einer romifchen Ofterie, ober im trauten hauslichen Freunde= freife bei Gefang und Bein und unbefangenem Gefprach, ober auch bei bem öben, ihm aber gur fugen Bewohnheit ge= wordenen Lottotafelfpiel; ungeachtet feines allmählich angemachfenen Reichthums war und blieb er einfach in Sitten und Lebensweise, fo bag fich feine Wohnung, Rahrung und Rleibung, felbft Bedienung, in nichts von benen ber Unbemittel= ten unterfcbied, und bag er noch in feinen letten lebensjah=

1. Beite ren bem Plat am Tische seines Bedienten Wilckens und befen Frau vor ben glanzendsten Einladungen an vornehme und reichbesette Taseln ben Borzug gab. Mildthätig, hülfreich und zuverlässig Keinem Feind, war er immer sorgfältig bebacht, Niemanden zu franken und bei etwaigen Uebereilungen auf bas rührendste bemüht, bas begangene Unrecht gut zu machen. Um nur ein Paar Beispiele zu geben: so wandte er sich bei einem Besuch, den ihm der König Christian VIII. abstattete, und auf bessen persönlich an ihn gerichtete Einladung zum Mittagessen an seinen Bedienten (ber in diesen und manchen anderen Fällen sein Gedächtniß vertrat) mit der Frage: "sann ich?" und lehnte dann auf dessen Bemerkung, daß er sich bereits versagt habe, die königliche Einladung ab.

Einem Schneiber in Kopenhagen hatte er für eine seiner Meinung nach zu hohe Forderung harte Borwürfe gemacht, so daß dieser erzürnt fortgegangen war. Bon seinem Diener aber — was in diesem Valle sehr leicht war — eines Besseren belehrt, ging er auf der Stelle fort, ihn aufzusuchen, bat ihn um Berzeihung und überhäuste den Mann zur Entschädigung mit (ganz überstüssigen) Bestellungen.

Was aber am meisten seine Natur bezeichnet, ift, baß er von der Fülle des in ihm wohnenden Geistes, dem Reichthume der Gedanken, der Wahrheit der Empfindungen, durch die er vorzugsweis der Wiederhersteller der neueren Sculptur geworden, kaum etwas zu wissen schien, während er mit größter Klarheit des Bewußtseins nach Formenvollendung strebte. So konnte er die Adonisstatue, die längst von der Welt und von den Künstlern als vollendet gepriesen worden, einer umfangreichen durchgreisenden Retouche unterwersen, da ihm die Durchbildung der Formen nicht genügte, und bei seiner eigenen von ihm auf Ryso versertigten Bildnisstatue, die sich

auf bie "Soffnung" ftust, gab er fein anderes Motiv an, alet. Beitr. ben Gegenfat bes ftrengen Style ber letteren gum freieren ber bem Leben entnommenen Geftalt. Thorwalbfen arbeitete mit unglaublicher Leichtigkeit; aber in ihm arbeitete auch ein unaufhörlicher Schaffensbrang. Da blieb fein Blattchen Ba= pier in feinem Bimmer, feine Bifiten= ober Ginlabungefarte unbenutt, ja felbft auf ben Briefcouverte fant er leere Stellen für feinen Bleiftift, wovon bas Mufeum in Ropenhagen gablreiche Beugniffe aufbewahrt. Dazu war fein Auge ftets offen fur bie Ginbrucke bes Lebens und ber Ratur, und mo Taufende theilnahmlos vorüber geben, ba erfannte fein fünft= lerischer Scharfblick rafch bie Beziehung zu feinem Beruf. So gab ihm die zufällige Ausruhftellung eines Modells bas Motiv ju feinem Birtenknaben; ein Bauernburich, ber halbgelebnt an einem Maueredftein faß, bie Statue bes Mercu= rius ein.

Fast unbegrengt war ber Ginflug biefes Runftlers, ben brei Rationen ben ihrigen nennen; bie Danen, benn er mar ihres Stammes; Die Deutschen, benn fein Beift ift ber ihrer neuen Literatur und Runft; Die Staliener, benn Rom gab feinem Talent bie Ausbildung, ward ibm eine gweite Beimath, Unter ben Italienern fand er bie erften, eine Geburtftadt. ausgezeichnet begabten Schuler, Tenerani, Bienaime, Galli u. A., die fich burch alle imponierenden Reminiscengen an Canova zu ihm burchschlugen; von ten Deutschen maren es befonders G. Bolff, Matthai, Schwanthaler, Launit zc., Die fich an ibn anschloffen; von ben Danen fcbloß fich womöglich Reiner aus, boch ragen gang befonbers Freund und Biffen hervor. Unverfennbar ift ber Gin= fluß, ben Thorwaldsen auf bie englische Bildhauerei ausgeübt, auch Ruffen und Polen bemühten fich, feinen Lehren gu Forfter, Befd. b. beutid. Runft. IV.

1. Beitr. folgen; nur bei ben Frangosen fließ er auf feine Sympathien, und ihre Sculptur hielt fich weit ab von seinen Wegen.

Wer'e. Nach biesem Ueberblick über das Leben und den Charakter Thorwaldsen's als Künstler wie als Mensch übrigt uns
noch ein näheres Eingehen auf seine Werke. Wenn sein
Viograph Thiele im Verzeichniß derselben (mit Ausnahme
von Stizzen, Zeichnungen und von Restaurationen von Antiken) 109 Statuen, 119 Büsten, 228 Basreliefs, 19 Medaillons, 30 Denkmäler, 11 Gruppen, 5 große Friese, 1 Siebelgruppe, 2 Neiterstatuen und 2 Löwen aussucht, so ist es
erklärlich, wenn wir uns hier nur auf eine Auswahl der vorzüglichsten beschränken.\*)

Da ber Unterschied ber Werke Thorwaldsen's nicht in ben Formen ber Bufte, Statue, bes Reliefs zu suchen ift, und da die chronologische Folge ber hauptsächlichsten Werke bereits angegeben ift, so durfte jene Gintheilung das Verständniß bes Künftlers am sichersten vermitteln, die uns die versschiedene Nichtung und Stärke seines Talents vergegenwärtigt. Wir beginnen deshalb mit seinen poetischen

Darftellungen aus der Ratur und Gefchichte.

sirten. Unter biesen muß vor allen die Statue des Sirtenfnabe. fnaben genannt werden, der, den treuen Hund an der Seite
(es ist Thorwaldsen's eigener, "Teverino"), mit der rechten
das angezogene rechte Bein, mit der Linken den Hirtenstab
haltend, auf dem über einen Felsblock gebreiteten Fell einer
Biege sitt, das umlockte Angesicht unbefangen nach der linken

<sup>\*)</sup> Die späteren Werfe sinden sich in Umrissen in bem Werfe: "Thorwaldsens Arbeiten und Lebensverhältnisse von 1828 bis 1844 von T. M. Thiele (beutsch von F. C. Hillerup). Kopenhagen 1852.

Seite fanft geneigt. Wenn une an ber antifen Plaftit, mot. Beitr. fie fich mit ber Darftellung bes natürlichen Lebens befchaftigt (wie g. B. bei bem barberinifchen Faun in ber Munchner Glbotothet), ein unmittelbares Berftandniß beffelben, ein Ginsfein mit ber Ratur und alfo ein Schaffen aus ihr beraus, als bas bobe und und unerreichbare Biel vor Augen ftebt, fo muffen wir bem Runftler bes "Sirtenfnaben" gugefteben, bag er in biefer Statue bemfelben fo nabe gefommen, bag Benige noch einen Abstand mabrnehmen werben. Gewiß bat bie gange neuere Plaftit nichts, was in abnlicher Beife unbewußte, gang anspruchlofe Naturlichkeit mit fo viel Schonheit und Anmuth ber Linien, Bewegungen und Formen verbande, was fo gart bie Mitte gwifden bem Ibealen und Birflichen hielte, und was in feiner Ausführung fo grundlich, fo burch und burch vollfommen mare. Die erfte Husführung in Marmor, Die beim Ginfturg feines Ateliers im 3. 1820 einige Befchabigung erlitt, war in Befit bes S. v. Arause auf Beißbruf bei Dresben, und von ba nach England gefommen; ein . zweites Exemplar wurde fur Lord Grantley, ein brittes fur Lord Altamount, ein viertes mit einer Spring neben bem Fuße bes Rnaben für ben Grafen v. Schonborn, ein funftes für ben Ctaterath Donner in Altona, ein fechftes in Bronge tburch Jollage und Sopfgarten in Rom) für ben Ronig von Breufen ausgeführt. Gin Rupferftich banach existiert von S. Umsler.

Der Genius, ber ihm bie Natur erschloß, leitete ihn auch bei Darftellungen aus ber Geschichte. Sein Sauptwerf in tiefer und mohl in jeder Beziehung ift ber Alexanderzug, Meranber urfprunglich fur ein Bimmer im Quirinal gu Chren Ravolcons ausgeführte Fries (G. 93). Diefes ruhmgefronte Relief zeigt Thorwaldfen's funftlerifche Berbienfte im vollften

1. Beitr Lichte. Bei aller in's Ginzelne gebenden Charafteriftif ift es fo allgemein gehalten, bei aller Babrbeit fo poetisch, bei aller Mannichfaltigfeit fo einfach, bewegt fich trot aller auferorbentlichen Rulle fo ftreng in ben Grengen ber Sculptur, und ift bei aller Großartigfeit bes Style fo angiebent und faglid für Alle, bag man mit Sicherheit annehmen fann, auch bie Rolgezeit werde ben enthuffastifchen Ausspruch ter Beitgenoffen, Die ben Beift ber antifen Blaftif barin wiedererfannt, fich aneignen. Seiner Bebeutung nach bie Darftellung eines welthiftorifden Greigniffes, ift es boch feinem Sauptinhalt nach eine Bilberfolge aus bem Leben. Allerander ftebt, Die Lange in ber Rechten, Die verhüllte Linke eingestemmt, auf bem Triumphwagen; Die Siegesgottin an feiner Seite lent bas Biergeipann. In biefer (fpater etwas veranderten) Anordnung fpricht fich bas Jugenbliche, Weltfturmente im Charafter Alexander's, vereint mit bem Abel ber Gefinnung eines verföhnlichen Siegers, trefflich aus. Dem foniglichen Belben folgen feine Baffentrager und ber wiberfvenftige, von zwei Führern mubfam gebandigte Bucephalus. folgen die Unführer Bephaftion, Barmenio und Umpntas, und eine Abtheilung Reiteret. Die Gruppen find lebendig, aber ohne übertriebene ober gezwungent Bewegung. Thiere find, wie burchgangig im Relief, auch bei ben Alten, um ber menfchlichen Geftalt bas Uebergewicht in ber Wirkung ju fichern, unter bem natürlichen Berhaltniß. Der Reiterei folgt bas Bugvolt, auf einfache Beife burch Gefprache mit ihr in Berbindung gebracht. Der Glephant nach biefen tragt bie Beute, unter anderem bas golbene Raftchen aus bem perfifchen Kronfchat, barin Alexander feinen Somer vermahrte. Gin gefeffelter perfifder Unführer geht gur Geite, von Bewaffneten begleitet. Den Schluß tiefer Abtheilung macht ber Runftler felbft, ber ben Bug an fich vorübergeben fieht! Beitr. (in ber Wiederholung fur Sommariba mit biefem).

Dem Alexander entgegen fommen bie um Frieden fle= . benden Babylonier, bor ihnen die Friedensgöttin mit emporgehobenem Defzweig und bem vollen Fullhorn. Bon zwei Baffentragern begleitet und - ben Sieger milb zu ftimmen - bie funf Gobne poranstellend, eröffnet ben Bug ber nach ber Schlacht bei Arbela nach Babylon geflüchtete Felbberr bes Darius, Magaus. Wie herrlich ift biefe Rinbergruppe, wie fcon ber Muth, bas Bertrauen ber erften, wie reigend bas Bergagen ber anberen, wie lieblich bie Unschuld ber letten! Die nachfte Gruppe ordnet und fchlieft ber Schatmei= fter Bagophanes. Blumen ftreuende Jungfrauen vorauf; hinter biefen wird ber Altar aufgerichtet, von welchem Opfer= Dufte zu bem Gieger auffteigen follen; ein Rnabe halt bas Raftchen mit Raucherwert. Rach Bagophanes fommen bie Spielleute, und hinter biefen bie Beihgeschente: zuerft brei prächtige Roffe, als vorzügliches perfifches Landesproduct; bann ein Lowe und ein Tiger, theils an Bugeln, theils an Retten geleitet, alle unter fich in lebendigen Beziehungen. Diefe Abtheilung ichließt Die Gruppe von brei chaldaifchen Uftrologen, die fich auf die bem Mexander zu gebenden Brophezeihungen feiner Weltherrichaft vorzubereiten scheinen.

Unmittelbar hinter den Aftrologen sieht man das Thor und der weitere Berlauf ber Darstellung führt uns langs der Stadtmauer in die Gegend-, die nur von Weitem mit ber Saupthandlung in Berbindung steht. Gin glücklicher Gebanke, dem großen Relief burch einen neuen Gegensat ein neues Leben und eine größere Mannichfaltigkeit zu geben!

Und diefer Gegenfat konnte nicht finnenfälliger aufgeftellt werben, als burch eine heimtehrende Geerde; und boch 1 Beitrift auch hier alles mild vermittelt, sei's durch die Gruppen der Bürger über der Stadtmauer, sei's durch den wachehaltenden Krieger am Thor. Dann aber beschäftigt uns die Sorge des Knaben um seine Heerde, die Liebe der Mutter sür ihr Kind und die Ruhe des sorglos sich pflegenden Hirten. Der Flußgott Tigris, kenntlich am Tiger neben ihm (es sollte freilich der Euphrat sein) scheidet uns noch mehr vom eigentlichen Schauplat. Ein persischer Kausmann flüchtet sich und seine Kostdarkeiten auf einem Nachen vor dem möglicherweise raubgierigen Sieger; am anderen lifer sit — zum Merkmal der Sicherheit — ein angelnder Fischer.

Won ben späteren, im Ganzen nicht wesentlichen, nur burch Raumbedingungen veranlagten Zusätzen sei nur einer Gruppe neben bem Fischer Erwähnung gethan, Männer auf einem Waarenplat, wo Kameele abgeladen werden. Anaben baneben wenden sich nach ber Seite, wo der Siegeszug schließt.

Dieses zuerst für ben Quirinal in Ghps geformte Relief erlebte eine zweimalige Ausführung in Marmor: einmal für ben Grafen Sommariva für seine (jest dem Erbprinzen von Meiningen gehörige) Villa am Comer=See, bas andere Mal für bas Schloß Christiansburg in Kopenhagen. Gestochen wurde es nach Zeichnungen von F. Overbeck von S. Amsler.

Die mythologischen und poetischen Darftels lungen Thorwaldsen's gehören zu ben reizvollsten und bewundernswürdigsten Kunstschöpfungen ber Reuzeit. Doch ift es nicht zu verkennen, daß bei einigen, wie bei der Benus mit dem Apfel, ben Grazien, ja selber dem Adonis 2c., sich ein moderner Zug von Resterion einschleicht, der mehr an die römische Nachblüthe der griechischen Kunft, als an diese

felbft erinnert. Um freieften bavon, ja - foweit bieß mog-1. Beitr. lich - gang frei, ift ber Mercurius, eine lebensgroße, merenfinende Statue, vom 3. 1818. Das Motiv ift aus ber Rabel ber Jo genommen. Mercur ift im Begriff, ben ibm bon Bupiter ertheilten Auftrag zu vollführen; Ende und Anfang ber beiben Mittel, beren er fich zu feinem 3weck bebient, Blotenfpiel und Schwertichlag, berühren fich. Durch erfteres hat er ben hundertäugigen Argus eingeschläfert; Die Bewegung ber Linfen zeigt, bag er bie Spring allmählich vom Runde weggenommen und finfen lagt, bag Argus alfo schläft; mit ber Rechten langt er nach bem unter feinem rechten Bein verborgenen Schwert, mabrent ber Ropf mit gefvannter Aufmertfamfeit nach bem Schlummernben gerichtet bleibt, ber eben ben Tobesftreich empfangen foll. Das Lauidende und Entichloffene ber Saltung fann nicht bestimmter ausgebrudt werden; Die größte Deutlichkeit ber Gandlung ift mit ber größten Schonbeit ber Bewegung verbunden.

Das erfte Eremplar erhielt 1819 ber Bergog von Auguftenburg, ein zweites 1822 ber englische Banquier Alexander Baring, ein brittes 1829 ber polnifche Graf Botocti. Umsler hat ben Mercur nach einer eigenen Beichnung gestochen.

Bon großer Raivetat ift Die Gruppe Des Ganymeb Gang. mit bem Abler, voll Wahrheit und natürlicher Unmuth. Der icone phrygifche Jungling fniet bor bem machtigen Trager ber Donnerfeile und halt ihm mit ber Linken bie gefüllte Schale vor, mahrend die Rechte mit ber Ranne fich gum Boben gefenft. Das erfte Eremplar in Marmor erhielt Lorb Bower. Geftochen von C. Barth.

Reiner ber olympischen Götter ift von Thorwaldsen fo amor. oft bargeftellt worben, als Umor, wie er ja auch mit ihm feine Künftlerlaufbahn in Ropenhagen begonnen. Amor als

1. Beitr. Sieger über geistige und über physische Starke, mit der Lyra des Apollo und der dem Herkules abgenommenen und über einen Baumstamm gehängten Löwenhaut (verlett bei dem Einfturz des Ateliers 1820) kam in Besit des Fürsten Esterhazh in Wien; Amor als Seelenpeiniger, wie er einen Schmetterling zwischen den Fingern halt und ihn mit einem seiner Pfeile zu verwunden trachtet, bestellte schon 1809 Theodor de Hahn, ein kurlandischer Edelmann.

Benus. Die Statue der Benus vom J. 1816, durch ihre Schönheit und ihre Schicksale gleich berühmt (S. 91), im Moment,
wo sie nach Empfang des streitigen Apfels nach ihrem Gewand sich bückt, zeigt die gründlichste Kenntniß des weiblichen Körpers und ein seines Gefühl für seine Reize; und doch
leidet der Fluß der Linien unter der Wirkung der gebückten
Stellung nicht unmerklich. Ein Exemplar im sleckenlosesten
Carrara-Marmor erhielt Lord Lucan, ein zweites die Herzogin von Devonshire, ein brittes Sir Henry Labouchere, ein
viertes der König von Dänemark. Das erste hatte er für die
Gräsin Woronzoff in halber Größe ausgeführt.

Abonis. Abonis, eine Statue, bei welcher höchstmögliche Schönheit der Jünglingsnatur das Motiv der Auffassung ist, befindet sich in der Glyptothef zu München. Gleich bei ihrer Entstehung 1808 machte sich das Urtheil allgemein geltend, daß
die neuere Kunst in Rom nichts hervorgebracht, was eine so
einstimmige Bewunderung sowohl der Kenner, wie der Nichtkenner hervorgerusen habe. Und doch hatte Thorwaldsen

Mars berunmittelbar vorher die Statue des "Mars als Friedes Briedes bringer" ausgeführt, dem Alle, felber Canova, die Palme vor allen neueren Werken zuerkannt, und welchen (ehe er vom Abonis wußte) der Kronprinz Ludwig von Bahern bestellt hatte. Man erkannte in diesem Mars die Würde und Kraft

bes antiken Styles und zog fie bem bis bahin am höchsten! Beitr. gehaltenen Jason noch vor. Ganz entkleidet steht der Gott, in der Rechten ben Delzweig, die erhobene Linke stößt die umgekehrte Lanze in den Boden; der Mantel fällt von der Schulter herab auf die am Boden liegenden Waffen, das Schwert hangt über dem Stamme eines Palmbaumes, Tau-ben spielen zu seinen Füßen. Diese überaus herrliche Statue wurde für den Fürsten Torlonia in Rom ausgeführt.

Ja son gehört, obwohl Thorwaldsen später nicht mehr Jasen. zufrieden damit war, jedenfalls in die erste Reihe seiner Werke. Der Geld ist heimkehrend gedacht, in der Nechten die Lanze, über dem linken Arm das goldene Bließ (S. 88). Diese Statue kam in den Besth des Sir Thomas Hope.

Thorwaldfen übte eine eigenthumliche Urt Rritit über Gragien. Canova's Werfe: er behandelte benfelben Gegenftand auf feine Beife. Go machte er es mit einem ber Sauptwerfe Canova's, ben Gragien (in ber Sammlung Leuchtenberg in Betersburg). Die Mangel Diefer an Rorperlofigfeit frankeln= ben, Unnehmlichkeit und Reize beabsichtigenden jugendlichen, weichlichen Geftalten fonnte nicht leicht Jemand flarer empfinben, als Thorwaltsen, und bieg bewog ibn 1819, benfelben Gegenstand zu behandeln. Doch bat er fich, wie es fceint, Canova's Fehler zu vermeiben, zu weit nach ber entgegengefetten Seite fortziehen laffen, fo bag man an feiner Gruppe Die jugendliche Bartheit ber Formen, ben Liebreig ber Bewegung und felbft bie Sarmonie ber Linien vermißt. Ja, Die mittlere Figur ift mehr in fcreitender Stellung, obicon Die fich an fie fdmiegenden Schweftern in gang rubenber find. Gin Gremplar in Marmor erhielt ber Bergog von Auguftenburg. Die Bestellung einer Bieberholung fur ben Ronig von Burttemberg 1839 veranlagte Thormalbfen zu einer

1. Beitr.ganzlichen Umarbeitung ber Gruppe, mit ber er felbst nicht mehr einverstanden war. Run gab er einer der Grazien einen Bfeil Amors in die hand und ließ ihn von ihr der zweiten reichen, daß sie mit dem Finger seine Schärfe erprobe. Am Fuß der Grazien sitt, wie früher, Amor; aber mit seinem Bogen und mit dem Röcher, daraus er den Pfeil genommen.

Die Beschäftigung mit Werfen bes altesten griechischen Runftftyles hatte Thorwaldfen gereigt, in abnlicher Beife fich zu verfuchen, um zu miffen, in wie weit berfelbe fich mit ben Unforberungen ber lebenben Runft vereinigen laffen möchte. boffnung. So war bie Statue ber "Soffnung" entstanden. In gang gerader Saltung, Ropf, Bruft, Rorper, Urme und Beine in ber gang gleichen Richtung, ben linken guß porgefest, fcbreitet fie und entgegen, in ber Rechten bie Lotosblume, mit ber Linken bas Gewand aufnehmend. Ueber bem langen Untergewand trägt fie ein furges Obergewand, bas bie linke Bruft frei läßt und in ber Mitte am furgeften nach beiben Seiten fich ftufenartig verlangert. Bie lebendig bie Zeichnung im Einzelnen, wie bewundernswurdig die Berfohnung bes ftrengen Styles mit ber Ratur und felbft ber Schonheit gelungen ift, - es ift boch gut, bag ber große Runftler fich mit biefer Einen Löfung ber fdwierigen Aufgabe begnügt und une lieber bie Botter gegeben bat, wie fie ohne Tempel-Ceremoniell feiner bichterischen Phantafie erschienen finb. Diefe Statue wurde für ben Minifter Wilh. v. Sumboldt ausgeführt. Beftochen von Umsler.

Aehnlich, boch ungleich freier im Sthl, und sichtlich nach ben ähnlichen Figuren des Erechteions in Athen componiert, sind zwei ursprünglich für ein Denkmal Napoleon's in Warschau bestimmte, später im königlichen Schloß zu Kopenhagen aufgestellte Karhatiden, bei benen die gezwungene



Saltung burch bie Beftimmung, Gaulenftelle zu vertreten, 1. Beitr. binlanglich motiviert ift. Geftochen von Conforti.

Beben wir nun zu feinen in biefe Abtheilung gehörigen Reliefe über, jo muffen wir bor allen bei feinem Ungfreon Ing. verweilen, von welchem wir eine Abbilbung beifugen. find alle Grazien ihm hulfreich gewesen, und auch ber Mufen erfreuliche Gaben gieren bas Werf. Thorwaldfen hatte bereits 1811 zwei Reliefs componiert, in benen er burch muth= willige und liebliche Rinder, Die Birnen vom Baume pfluden, und andere, die Trauben feltern , bie Jahreszeiten Commer und Berbft bargeftellt. Graf Schonborn bestellte Diefelben 1824 in Marmor, wunschte aber noch ein brittes Relief, ben Binter, bagu. Dafur hatte Thorwaldsen in ber britten Unafreontischen Dbe, Die bem vor Ralte erftarrten und gaftlich aufgenommenen Amor gewidmet ift, ein glückliches Mo-Er ftellte ben alten, lebensfrohen Dichter ber tiv gefunden. Liebe, bes Weins und ber Gefange ,,um Die Beit ber Mitternachte" am Roblenfeuer bar, auf feinem Lager figend, ben Thurfusftab an feiner Seite, Die Lyra am Weinfrug. ibm fteht Umor ber Schelm, ber, erfroren und burchnagt, Einlag begehrt hatte und nun, mahrend er fich erwarmen und mit einem Biegenfell abtrodnen läßt, bem gutwilligen Alten ben Pfeil in's Berg brudt. Thorwaldfen hatte bas Relief, obichon mit Luft begonnen, boch von anderen Arbeiten in Unfpruch genommen, unvollendet verlaffen, fo daß es in Gefahr war, zu vertrochnen und zu gerfallen. In biefer trauri= gen und gefährlichen Lage fant es einen treuen Befchüter an bem Bilbhauer Freund, bem Schüler Thormalbfen's, ber es unter forgfältiger Pflege mit feuchten Lappen burch ben Sommer brachte und gegen Weihnachten als ftumme Aufforberung bem Meifter in ben Weg ftellte; ein Berfahren, bas

1. Beitr vollkommen gelang und bem Relief seine rasche Vollendung gewann. — In anderer Weise hat Thorwaldsen später die Jahres Zahres Zahres zeiten noch einmal dargestellt: den Frühling als einen Knaben, der einem Mädchen Blumen bringt, davon ste Kränze windet; den Sommer in der Gruppe von Schnitterinnen, von denen die eine nach einem Apsel langt, den ihr ein Jüngling halb lockend, halb vorenthaltend zeigt; den Serbst durch ein Bild des ehelichen Glücks, wo ein Mann mit Jagdbeute und Trauben heimkehrt zur Gattin, die das Kind an der Brust nährt; den Winter endlich durch ein altes Ehepaar, das sich mit einer Kage am Kohlenbecken wärmt, und wobei die Frau sich bemüht, die Lampe anzugünden.

Bei weitem ben größten Ruhm und bie allgemeinfte Berbreitung baben zwei Reliefs in Form von Medaillons erbalten, Die Arbeit eines einzigen Tages (1815 G. 93), womit er fich zugleich von einer langanhaltenden Melancholie befreite, Racht u. bie Darftellungen von Racht und Tag. Die Racht, eine geflügelte weibliche Geftalt, halt ruhig ichwebend in ben Urmen ihre Rinder, Schlaf und Tob. Stillen und langfamen Blug beuten die übereinander geschlagenen Beine, bas gefenfte Saupt und bas wenig bewegte Gewand an. Die Gule begleitet fie. Der Tag bagegen, eine ebenfalls geflügelte, fchmebende Frauengestalt wendet, Rofen über bie Erde ftreuend, in lebhafter Bewegung fich nach bem lichtverfundenden Morgenftern um, ber, leicht an ihre Schulter und Seite fich fcmiegend und luftig die Facel fchwingend, mit ihr babin fliegt.

A genio Um des Gedankens willen ift das Relief "A genio Lumen" (S. 93) besonders nennenswerth. Die Kunft, unter dem Bilde einer weiblichen Gestalt, sitzt, auf eine Tasel zeichnend, neben einer brennenden Lampe, in welche ein herzutretender Genius Del gießt. Die Lyra und die Eule am

unteren Ende des Tufgestelles deuten auf Boeste und Wiffen=1. Beitr. schaft als die Gulfsmittel der Kunft. Gine auf Thorwaldsen in Berlin 1817 geprägte Medaille hat dieß Relief als Revers, das der Kunftler Gerrn Hope zum Geschenk gemacht.

Bu ben anmuthig icherzhaften Bilbern gehört "berDer ververwundete Umor", ben Benus bedauert, weil ihn ein Amor. Bienchen geftochen; bann tas Relief "Die Alter bermiter ber Liebe", eine Erweiterung bes Gedankens von bem hercula= nifchen Gemalbe ber "Umorverfauferin." Pfoche fist por einem halbverhüllten Rorbe, in welchem fie Amorine balt. Reugierig lupft ein fleines Madden ben Dedel und guft vollig unbefannt mit ber Gefahr nach ben niedlichen Gefpielen. Mit einigem Vorgefühl langt zaghaft ein zweites, alteres Madchen, Die bas erfte am Urm bat, nach einem ber emporblickenden Flügelfinder, mabrend eine Jungfrau aus Bfoche's Sanden fnieend ben ersehnten Liebesgott empfängt. Die nun folgende Frauengeftalt fußt mit Inbrunft bas Sinnbilb bes füßeften Lebensgenuffes; aber eine andere fieht man im Berfolg bes Weges, ben ermatteten Umor mit berabhangenbem Urme mit fich fchleppend. Schwerer noch scheint die Burbe bes ichelmischen Gottes auf bem Manne zu liegen, ber mube und fchläfrig am Wege fitt und fich wenig um jenen fummert, ber munter ihm im Raden fitt. Bulett aber flieht er von bannen, und vergebens ftredt ber Greis bie Sande nach Dieg Relief, urfprunglich fur eine Baje bestimmt, wurde auf einer Marmortafel ausgeführt und fam nach England.

Bu ben schönften Compositionen im heroischen Tone ge- comer. hören unstreitig bie Reliefs zum homer; vorerst schon ho= mer selbst, wie er bem Bolk seine Gefange vorträgt. Er sitzt auf ben Stufen eines Tempels, mit ber Linken rührt er

1. Beitr die Saiten der Lyra, die Rechte hat er beclamirend erhoben, und das Antlit mit den zur Rede geöffneten Lippen hebt er begeistert empor. Hinter ihm zwei Hörer, von denen der Eine nachschreibt, der Andere nachstunt, als habe er dergleichen schon gehört. Bor dem Sänger stehen zwei reizende Anaben, Bilder der Schönheit an Gestalt und Bewegung; ein Arieger, bessen Kampflust durch Achilleus' Thaten geweckt wird; eine Mutter mit dem Kind, die von Hektor's Abschied gerührt schen, ein Greis, der an Priamos Stelle sich denkt. Endlich ist auch Thorwaldsen selbst mit seinem Freunde Jörgen Knudsen unter den Juhörern; denn sicher hat er vieles von ihm gelernt. Dieses Relies, bestimmt für das Fußgestell einer beabsichtigten kolossalen Achillesstatue, ist vom I. 1837 und nur in Gyps ausgesührt.

Sollte man bei diesem Relief in etwas des Künftlers gewöhnliche Unbefangenheit vermissen, so tritt sie dafür um 3tiade. so entschiedener in den Bildern aus der Iliade selbst hervor, namentlich bei Priamos im Zelte des Achilleus (gest. von Marchetti), und bei Achilleus, dem die Brisers genommen wird (beide in Marmor ausgeführt für den Herzog von Bedford); ganz besonders aber im hektor, der Baris bei helena trifft und wegen seiner Weichlichsteit ausschilt. (Im Besitz vom Rausmann Knudsen, gest. von Ruschewebb.)

Unerschöpflich war Thorwaldsen, wie gesagt, in Erfindungen, in denen Amor eine Rolle spielt. Außer einer Bil-Amor n. derfolge zur Mythe von Amor und Bsyche stellte er ihn Binde. mit oder ohne die Geliebte in allerlei Beziehungen dar; bald Amor. ist er von den Grazien gefangen, bald triumphiert er über die stärksten Thiere; bald steht er der Hygica bei, bald verlockt er die keusche Diana; von vollendeter Reinheit des Styls und ganz im Geift der Antike ist das Relief, auf welchem Amort. Steitr.
neben Bacchus steht, der in halbliegender Stellung ihmmmor n.
in einer Schale den Labetrunk reicht. Ausgeführt für Mr. Rachus
Baillie aus England, gest. von Amsler. Wiederum sieht man
ihn den Schwan besteigen, durch's Wasser hinzichen zur Leda
und dann entschweben; oder er sammelt Muscheln am Meer,
er besteigt ein Schiff und geht mit vollen Segeln. Die schön=
sten und schwungvollsten Bilder dieser Gattung sind zwei Reliess aus des Künstlers letzter Zeit (zur silbernen Hochzeit des
Kronprinzen von Dänemark componiert 1840): Amor und
hhmen durch den himmel schwebend; und ebenso Amor
und Phyche im Flug sich kussend.

Den mythologischen Darftellungen nabe verwandt find Micao bie allegorischen. Sier ift er nicht immer gang gludlich in ber Babl und läßt fich von ber Luft am Gebanken vom Bege ber bilbenden Runft gelegentlich einmal zu weit ablenfen; wie g. B. in bem Denfmal bes Lorde Maitland, auf welchem ungleiche Größen zusammenfteben, indem Di= nerva bas Lafter entschleiert und bie Unschuld in Schut nimmt; ober bei ber "Remefis", einem übrigens in ber Composition febr fconen Relief, wo bie Göttin mit ber Beifel in ber Sand auf ber Biga fteht, an beren Speichen "Mangel, Unglud, Glud und Ueberflug" zu lefen find, von beren Roffen bas eine ber "Gehorfam" ift und willig folgt, bas anbere, ber "Ungehorfam", Bugel und Beitsche zu fcmeden be-Gin vorangehender Spurbund leitet auf bie Spur tes Berbrechens; bem Bagen folgen zwei geflügelte Knaben, ber eine mit bem Schwert als "Strafe", ber andere mit Rrangen und Gefchenken als "Belohnung" bezeichnet. — Befonbere merkwurdig find die allegorischen Darftellungen aus ber legten Beit feines Lebens, theils fur bas Tuggeftell vom Dent1. Beitr. mal R. Chriftian's VIII. erbacht, theils freie Schopfungen ber Unter erfteren zeichnet fich bie "Bflege ber Phantaffe. Gerechtigfeit" burch ben Gebanten aus, bag in ber Sand bes fie vorftellenden Benius Die Sichel bes Bauern gleich wiegt mit ber Rrone bes Ronigs. Die "Aufhebung ber Leibeigenfchaft" bezeichnet ein Benius, ber bas Joch ger bricht. Roch icharfer fpricht ber Runftler in feiner letten Reujahrsarbeit, bem ,, Benius bes Friedens", fich aus, bem er, als man bas friedliche Beifammenfein von Lowe und Adler ibm als eine Unspielung auf ruffifche Alliangen gebeutet, Die Freiheitsmute auffette und einen Freiheitsbaum an bie Geite ftellte. Bon ben Werfen driftlich = religiofen Inhalts

Chrift.

Tauf. ftein.

lide gunft, ift bas altefte (einige Jugenbarbeiten abgerechnet) ber 1807 für bie Rirche von Brabe-Trolleburg in Funen gefertigte und 1827 für die Rirche zu Myflabne auf Island, mo fein Großvater Brediger mar, wiederholte Taufftein. Es ift ein großer Marmor-Burfel mit vier Reliefs an ben vier Seiten: Maria mit ben Rindern Jefus und Johannes, Die Taufe Chrifti burd Johannes, Chriftus, ber bie Rinder fegnet, und endlich brei schwebende Engelfinder als Glaube, Liebe und Soff-Die bichterifde Gebankenverbindung ift augenfällig, nuna. bie Anordnung ber einzelnen Bilber, namentlich bes letten, ift anmuthig und fcon, felbft bie Bartheit mancher Dotive, 3. B. bei ber bas Rind an fich brudenben Mutter, fann Riemand verfennen: und bennoch fehlt bem Gangen jene Barme, welche viel unvolltommeneren Werfen bas Geprage bes Chriftenthums aufdrudt, und beren noch fo bescheibener Quell nicht burch ben reichsten Strom ber Phantafte erfest wirb.

Bei größeren Arbeiten treten biefe Merkmale beutlicher hervor. Das erfte bedeutende Werf ber Art ift bie Bredigt

bes Johannes im Giebelfelb ber Metropolitanfirche von! Beite. Ropenhagen, 1821 entworfen, 1837 in Marmor ausgeführt, bes 30wolf foloffale Statuen und Gruppen. In ber Mitte ftebt ber Taufer auf einer Erberbobung. Bu beiben Geiten orbnen fich in mannichfaltiger Stellung bie nach Stand, Alter und Gefchlecht verschiedenen Borer, ein liegender Jungling, ein fitenber Schriftgelehrter, eine Mutter mit bem Rind, ein Bater mit feinem Cohne, ein junger Mann, ein fconer Mann, ein Pharifaer, ein Jager, eine Mutter mit brei Rinbern und Die gange Berfammlung, welche burch ben Contraft von Alter und Geschlecht, burch bie Anmuth ber Geftalten, Die Mannichfaltigfeit und Raturlichfeit ihrer Stellungen, bie anspruchlose und bennoch Alter, Stand und Sinnegart wohl bezeichnende Befleidung, endlich burch die gemeinsame Richtung nach bem Sprecher in ber Mitte, bem Betrachtenben hochit anziehend und bedeutend erscheint, gibt einen untruglichen Beweis von ber Klarbeit, womit Thorwaldfen bie Ratur in fein Gemuth aufgenommen und bas Bebachte wie ein Wert unmittelbarer Unichanung bingeftellt. Dagegen feblt ber Darftellung ber unterfcbeibenbe Charafter. Mit geringen Abanderungen ber Mittelfigur ließe fich ein "Apoll unter ben Sirten", ein "Somer bor bem Bolfe" baraus machen. Theilnahme, Widerspruch und Gleichgultigfeit konnen fich äußern ohne tiefe Seelenbewegung. Wo aber ber nabenbe Belterlöser verfündiget, wo Selbsterkenniniß, gangliche Umfehr und Bufe mit Mart erschütternden Worten gepredigt und zur Bedingung ber Wiebergeburt und emiger Geligfeit gemacht wird, ba werben Aufmerkfamkeit, Theilnahme und Biberspruch bie gange Scala zu burchlaufen haben bis gur Berknirschung und zu bem giftigften Groll.

Thorwaldsen ist sogleich glücklicher, wenn das eigentlich Körfter, Gesch. d. deutsch. Kunft. IV. 9

1. Beitr-religiöse Element nicht in Anspruch genommen ift, wie bei dem Entwurf der Giebelgruppe für das Nathhaus in Kopenurtheit hagen mit dem Urtheil Salomo's, einer Composition, Salomo's die namentlich durch die Beisitzer des Gerichts zu beiden Seiten einen ernsten, ergreisenden Eindruck macht, und in der Schönheit und Klarheit der Anordnung an die Auffassungsweise von Carstens lebhaft erinnert.

Ingwischen ift es gerade der bildnerische Schmuck der Frauenkirche, an welchen Thorwaldsen alle kunstlerischen Kräfte gesetzt, um der christlichen Sculptur unserer Zeit ein sprechendes Zeugniß auszustellen. Im Vordergrund stehen hier die beiden großen Friese aus der Vorhalle und von der Ginung Chornische mit ihrem bedeutungsvollen Gegensatz, dem Ginzung Christi in Zerusalem und dem Gang nach Golzgatha.

Das erftgenannte Relief, 4 F. boch, 48 F. lang, beginnt mit einer Gruppe Bolfe, Die am Thore ber Stadt ben Ginjug bes Gefalbten bes herrn erwartet. Gin Bater geht mit feinen beiben Anaben ibm entgegen und forbert eine Frau auf, ibm mit ihren beiben Rindern zu folgen; babei fteht ein Alter, ber Ginen aus bem boben Rath von bem Borgang in Renntnif fest. Run fommt ein junges Dabchen mit bochge= fdwungenem Balmaweig, gefolgt von einem Knaben, ber auch ben Balmzweig trägt, und bemubt fich, einen Greis, ber nicht recht an die Unfunft bes Meffias zu glauben scheint, mit fich fortzuführen. Raber bem fommenben Buge fteht ein junger Mann mit einem Tuch voll Blumen; babei fniet eine Frau, bas Sohnchen vor fich, bem fie bie Sande gum Gebet erhebt, und neben ihr die fcon in Anbetung niedergefunkene Todyter. Ihnen entgegen fommen ein Rnabe und zwei Junglinge von benen ber Gine rudwarts nach bem folgenben Buge fich

umschaut, Balmen ichwingend; laut rufend und bie Sand boch 1. Beitr. erhoben, ift ein Mann im Begriff, feinen Mantel ab= und auf den Beg gu legen, mabrend ein junges Beib Blumen ausftreut, bie ihr ein Knabe in einem Korbe vorhalt. Unmittel= bar bor Chriftus breitet ein Mann feinen Mantel auf bem Boben für ihn aus; ein Anabe fchreitet mit Jubelruf an ihm vorbei. Run fommt Chriftus, auf ber Gfelin rittlings figend, mit der Rechten fegnend, Die Linke halt einen Theil bes Bugels; ben anderen halt Johannes, ber, bem Meifter zugewandt, bie Rechte auf ber Bruft, ihm vorausgeht. Betrus folgt mit bittender Sandbewegung. Die beiben nachften Junger fcheinen fich über bas Bedeutente bes Greigniffes zu besprechen; einzeln, zu zwei, zu brei folgen bie übrigen Apostel, einen fleinen Anaben mit einer Riefenpalme gwischen fich, mit ftaunenben, beclamatorifchen, betenben, anbachtigen und bankenben Geberden; nur Judas geht eng und tief in feinen Mantel ge= hullt mit Banditen-Miene und Schritt abgefonbert binter ben Die nachfte Gruppe ift etwas unverftandlich : Anderen ber. eine Mutter mit zwei Rindern, Die Balmen tragen, und ber Ba= ter, ber, ein ganges Bundel berfelben unter bem rechten Arm, mit einer hochgeschwungenen rudwarts winft negen - Riemant. Da nirgent eine Andeutung ift, bag Balmen auf ben Weg geftreut worben, fo fann es nicht wohl ein Auffammeln berfelben bebeuten. Den Schluß bes Friefes bilben wei Gruppen, welche Chrifti Birtfamteit als Beiland und somit feine Berechtigung zu bem Triumpheinzug barftellen: ein Mann, beffen volltommen gefunder und ftarter Rorperbau einen berbeigefommenen Unberen überzeugt, bag er bie Rruden, Die er tragt, forglos wegwerfen fann; bann ein Anabe, ber mit enthuftaftischem Jubel mahrnimmt, bag ber blinde Alte, ben er geführt, aus hellen Augen feben fann.

1 Beitr Mit einem Balmbaum, ber feine Blatter willig zum Fefte ge= geben, folieft ber Fries.

Abgefeben von bem ganglichen Mangel an Innerlichfeit (ber burch beclamatorifche Bewegungen und Geberben nur fublbarer gemacht wird), fowie an irgend einer Sindeutung auf bie religionsgeschichtliche Bebeutung bes Greigniffes, lei= bet biefes Relief befontere an großer Dürftigfeit in ber Raumausfüllung, fo bag es mit feinen vereinzelten Figuren, an ber Stelle boppelt berechtigter Maffen, felbft in formaler Begiebung, ber anerkannten Starke Thormalbien's, weit binter feinen übrigen Arbeiten gurudbleibt.

Gang

Bas nun ben zweiten Fries mit bem Leibensgange nadiol' Chrifti betrifft, fo ift bereite hervorgehoben, bag er feinen Grund in einer architektonischen Berlegenheit hatte, indem ber Baumeifter nach Aufftellung ber Chriftus-Statue in ber Rifche, bie Leere ringeum auszufullen, ein Berbindungeglied fuchte und bafur ben Fries in Borfchlag brachte; ferner, baß man bei ber Bahl bes Inhalts für benfelben bie urfprungliche firchliche Bedeutung ber Chornische gang außer Acht gelaffen, nach welcher über bem Altar nie bas Leiben Chrifti, fondern nur feine Verherrlichung Plat fand; ein Umftand, bei welchem allerdings auch bie Anficht angerufen werben fann, bag Chriftus in feinem Leiden feine mahrhafte Berberrlichung gezeigt. Bir werben feben, bag Thorwaldfen tiefer Unficht gefolgt ift. Der Bug bewegt fich von ber Linken gur Rechten, und wollen wir ihn an uns vorübergeben laffen, fo muffen wir une rechte an feinen Unfang ftellen. bifche Manner find eilfertigen Schrittes im Begriff, ben Bfad zu betreten, ber bergaufwarts (nach ber Schabelftatte) führt, und feben fich um, ob ber Bug ihnen folge. brangt fich ine junge Frau mit zwei Rintern, bem einen im, bem anderen am Urm, in ihrer unverfennbaren Saft aufge=1. Beitr. halten burch die Theilnahme, welche ihre Rinder einem gro-Ben neben ihnen berlaufenden Sunde ichenfen. Rriegsleute eröffnen ben Bug, ein Weib mit einem Rinde hat fich gwifden fie gebrangt; Rengierbe bat fie vorangetrieben, neugierig fieht fle zugleich nach bem Sauptmann in glangenber Ruftung fich um, ber von feinem Pferd berab ruchwarts Befehle ertheilt. Sinter ibm reiten feine Untergebenen; ein Rrieger zu Fuß brangt mit ber Lange bas Bolf am Wege gurud. Run beginnt bie Sauptabtheilung bes Bugs; voran geben bie beiben Schacher, ber Gine mit gefenftem, ber Un= bere mit frech gewendetem Ungeficht, beibe in fo scharfem Schritt, bag ber Benfer, ber fie am Strick hat, von ihnen fortgeschleppt erscheint. Gin zweiter Benter tragt bie Leiter und ben Korb mit Sammer und Rageln; ein Knabe mit einem Bundel geht ihm zur Geite; ein britter Benfer gieht an bem Strick, ber um's Rreug geschlungen ift, bas Chriftus tragt. Trop ber beftigen Bewegung bes Bentere und ber Roloffalitat bes Kreuzes fteht Chriftus aufrecht, leicht und ruhig unter feiner Laft, ale mare es feine, und wendet fich rudwarts zu ben weinenben, flebenben und Sanbe ringenben Beibern mit bem befannten "Beinet nicht über mich!" Sier ift es, wo ber Runftler bie bis gur Berberrlichung bochgeftei= gerte Seelenftarte Chrifti hat ausbruden wollen, wobei frei= lich bas Jammern ber Weiber übertrieben erscheint und alfo ein gut Theil an Wahrheit und Kraft einbußt; mahrend gu= gleich biefe Art bes Auftretens Chrifti nichts Ueberzeugenbes Un die Gruppe ber flagenden Weiber fchlieft fich bie ber in Dhnmacht finkenben Mutter Jefu. Gie bricht gufammen, von rudwarts gehalten burch Johannes, ber feine Blide aber aus Beforanif ober um Beiftand ben Rachfolgenben

1. Beitr-zuwendet, von vorn durch die sich anschmiegende, vor ihr knieende Maria Magdalena. Joseph von Arimathia sieht sich mitleidig um, geht aber vorüber.

Das nächste Baar sitzt zu Pferde, der Hohepriester nebst einem Pharisäer, beide ungehalten über die Gruppe, die ihnen den Weg versperrt; ein dritter Neiter ihrer Genossenschaft solgt ihnen; alle drei sind von römischen Kriegsleuten umgeben. Das Relief schließt mit Pilatus, der sich von einem Knaben das Becken halten läßt, um seine Hände in Unschuld zu waschen. Bor dem Palast sind Krieger, Männer und Jünglinge versammelt, welche eine Art Rechtsertigung von Pilatus (der auffallender Weise als Jude dargestellt ist) zu verlangen scheinen. Dieses Relief ist 6 F. hoch und 72 F. lang. Der Raum ist mehr ausgefüllt, als bei dem vorigen; aber von recht frischem künstlerischen Geist ist es so wenig als dieses.

Roch hatte Thorwaldfen für bie Rirche einen Engel mit bem Saufbeden, bie Saufe Chrifti und bas beis Shriftus lige Abendmahl, beibe in Relief, ausgeführt; bas Saupt und Die werf aber mußten immer Die Roloffalgeftalten Chrifti und ber Apostel bleiben. Der Gebante, ber ihm bei ber Inordnung im Bangen vorgeschwebt, wonach Chriftus in bie Chornifche, bie Apostel an bie Seitenwande bes Schiffe gu fteben fommen follten, war, ibn als ben Berfundiger bes ewigen Friedens binguftellen; in verflarter Geftalt, wie nach ber Auferstehung, follte er unter feine Junger treten und in bie Gemeinbe, und an bie Worte erinnern : "Friebe fei mit Euch!" Thorwalbfen glaubte bamit ben boppelten Zwed erreicht zu haben, Chriftum in feiner rein menschlichen Bedeutung als Friedenbringer und zugleich in feiner göttlichen Erfceinung nach ber Auferstehung zu zeigen. Freilich be-

bachte er nicht, bag zu einer fo geradezu bramatischen Auffaf=1. Beitr. fung bie architeftonische Aufstellung ber Apostel und ihre von jeber Begiehung auf einen gemeinfamen Mittelpuntt unabbangige Darftellung nicht im mindeften paffe. Der Beiland aber, nur mit einem überworfenen Mantel bebedt, ber bie rechte Bruft und ben rechten Urm blog lagt, und ber mit gejenttem Saupte und gefentten, halboffenen Mugen, gleichmä= fig ausgebreiteten Urmen und offenen Sanden vor uns fteht, vergegenwärtigt une boch, ungeachtet ber hohen Burbe und Milbe in allen Bugen, nicht ben beabsichtigten Moment, noch tritt bas Uebernaturliche mit irgend einer Rraft ber Ueber= zeugung bervor. Abweichend von ber typischen firchlichen Darftellung - benn fie entsprach nicht mehr bem proteftantifchen Bewußtfein - hatte fich Diefes boch nicht zu einer folden Klarbeit ber Unschauung gesteigert, bag er bie Trabition hatte überbieten und eine andere, als auch nur eine unflare Borftellung und Unforderung batte befriedigen fonnen. wischen fann man nicht fagen, bag ihm bie Apostelfiguren beffer geglückt, ober bag er ihnen mehr evangelischen Gifer und Martyrerfeuer eingehaucht batte, als meffianischen Beift ihrem Meifter.

Schließlich muffen wir hier auch noch ber "Beih-Beih-nachtfreube im Himmel" gebenken, eines Reliefs außnucht im ber letten Lebenszeit (Ende 1842), um welches wohlwollende Begeisterung einen rasch erblaffenden Nimbus gelegt. Drei größere Engelgestalten in langen, die Füße bedeckenden Ge-wändern, von denen der mittlere eine Bapierrolle hält, und einer die Harfe spielt, schweben durch den Sternenhimmel; ein Kranz von Engelknaben, die mit Schalmeien und Flöten, Cimbeln, Tamburin und Triangel Musik machen, tanzen um die Füße der beiden genannten größeren Engel, während der

1. Beitt britte fich mit ben Bugen soweit entfernt, bag eine Gaffe fur ben fleinen Chor entfteht. Abgefeben von ber mit feinen Bug an Beibnachten erinnernben Allgemeinheit ber Compofition, ift fie auch in ben Bewegungen fo unschon, in ben Linien fo unzusammenhangend und unharmonisch und in allen Motiven fo unbedeutend, daß fie unter ben Werken Thormalefen's nur als Beweis angeführt werben fann, bag fein benlicher Genius auf bem Gebiet ber driftlichen Runft ein Fremdling war.

Grab. benf.

Mit ben driftlich=religiofen Darftellungen fteben Grab= maler. bentmaler in febr naber Beziehung. Thorwaldsen's Runft ward bafur häufig in Unfpruch genommen; fast niemals aber entlehnte er ben Stoff bagu aus ben beiligen Buchern unferer Gang an antife Borftellweisen fich anschließenb, brachte er meift ben ober bie Berftorbenen in Berbindung mit einem Genius und ben flagenden Sinterbliebenen, und gwar in ber Beife ber alten Runft, berart, bag alle Meugerlichfeiten, bie ben Stand und bas Zeitalter bes Beremigten bezeich= nen, und fomit alle Rleibungeftude bis auf ein Baar burftige Blößenbedungen befeitigt finb. Wenn Diefe Urt Grabmaler immer - wenigstens bei wahrhaft und tief empfundenem Berlufte - etwas Unbefriedigendes haben muffen, fo erhebt fich bagegen Thormalbfen ba, wo er ben Tod im Allgemeinen ichilbert, zur bochften, ergreifenbften Schonbeit. Um Fuggestell ber Statue bes Grafen Botodi in Rrafau ift Engel Dein Relief angebracht: "Der Engel bes Tobes", bas

lieblichfte, fanftefte Bild bes leib= und fampflofen Bergebens. Mit gefenkten Flügeln, bie Rechte auf die verlofchende umaefturzte Facel geftust, mit ber Linken ben Krang bes Rachruhms haltend, fitt ber Engel bes Tobes auf einem Felsftud, bas rechte Bein geftrectt, bas linke als Ruheftatte für den linken Arm an= und emporgezogen; nach der linken Seite1. Beitr. hinüber neigt fich das lockige, mohnbekränzte Saupt, die müsden Augen schließen sich, von den geöffneten Lippen flieht der lette Sauch. Man kann das Bild, das zu dem Schönssten gehört, was Thorwaldsen's Sand geschaffen, nicht ohne Rührung und Entzücken und nicht ohne den Gedanken bestrachten, daß es eine Biston war, eine Borahnung des eigenen sansten Lebensabschieds.

Fast nicht minder glücklich ist Thorwaldsen, wenn er ganz absehend von dem Tode des Verstorbenen, vielmehr an sein Leben und Wirken erinnern will, wie bei dem Augenarzt Andre'a Vacca in Pisa, dessen Grabmal er für das dortige Accampo santo zu machen hatte. Er wählte in leicht verständz Gampo santo zu machen hatte. Er wählte in leicht verständz licher Beziehung auß der Geschichte des Tobias den Mozment, wo dieser, geleitet und unterwiesen von seinem Engel, seinem Vater mit der heilsamen Salbe der Fischgalle das Augenlicht wieder gibt. Die Mutter und der Hund sehen erzwartungsvoll dem Ausgang zu. Einsachheit, Wahrheit und Schönheit können nicht inniger verbunden sein, als in dieziem Vilde.

Bilbniffe hat Thorwaldfen in Unzahl und auch Bild-Budniffe. nißstatuen in großer Anzahl gesertiget. Beides war nicht seine eigentliche Stärke; bennoch hat er auch an dieser Stelle den Genius nicht selten glänzend bewährt. Idealisterung mit Individualität ist überall der Grundcharakter; vom Zeitcostume hielt er sich soviel immer möglich fern, und wenn er nicht den Menschen darstellen durste, wie ihn Gott erschaffen, so ging er wenigstens nicht gern über die Tracht der Musen oder ihrer Söhne im alten Sellas hinaus. Unter den hieher gehörigen Statuen zeichnen sich die sitzende der Gräsin Oftermann, noch mehr aber die stehenden der Brinzes-

cus.

1. Beitr.fin Amalie Caroline von Danemart und ber Furftin Barnatinefi, und zwar lettere burch eine mabrhaft antile Schönheit aus.

Unter ben Bilbnifftatuen für Chrenbentmale Chren. Denf. ift querft biejenige bes Copernicus zu nennen, Die auf Romäler Copernis. ften bes polnischen Belehrten Stanislaus Staffe beschafft und in Erz gegoffen, feit bem 11. Mai 1830 auf bem Blat vor bem Universitätsgebaube in Warfchau fteht. Der große Aftronom in einfach ebler, boch ibealer Tracht ift figend vorgestellt; Die Linke halt bas Aftrolabium, Die Rechte ben Birfel; ben Blid nach oben gewandt, fcheint er bie Dage ber Raume unt Entfernungen auf jenem bestimmen zu wollen. Die Tiefe ber Auffaffung, Die Burbe und Charafteriftit ber Darftellung, bie Wahrheit, Deutlichkeit und Schönheit jeder Bewegung, Die über bas Bange ausgegoffene Rube und Barmonie, weis fen biefer Statue einen boben Rang unter ben neueren Runftfcbopfungen an.

Der Vorliebe fur antife ober eigentlich vollkommen freie Darftellweise folgte Thorwalbsen, wie erwähnt, bei ben Bonia Statuen ber polnifden Fürften Boniatowsti und Botomefi. Botodi, todi, fowie bes Bergogs Eugen von Leuchtenberg. Beng. Das Denkmal bes letteren, in ber G. Michaelisfirche zu Munden aufgestellt, ift zwar bem Sauptgebanten nach nicht Thorwaldfen's Erfindung, ba ihm ein fehr in's Ginzelne gebendes Programm zur Richtschnur gegeben mar (nach welchem ber Fürft u. Al. ben Rrang feiner Chren ber Mufe ber Gefchichte zu übergeben bat, bevor er in's Grab fteigt); bennoch ent= halt es in ber ber Muse gegenüber aufgestellten Gruppe ber Genien bes Lebens und bes Todes eine ber anmuth= und ausbrudvollften Compositionen bes Rünftlers.

So ftart nun auch bei ihm die Abneigung gegen mober-

nes Coftume mar, fo fonnte er boch, wo es nicht anberel. Beitr. ging, fich nicht nur in bie Umftanbe fugen, fonbern auch wiber Willen feiner Mufe Großes leiften. Rur bei bem Den fmal bes Papftes Pius VII. für bie Beterefirche in Rom iftr. Mins ibm, wie ermahnt, bieg nicht gelungen, und felbft bie beigegebenen Geftalten verfagen trop ber Bortrefflichfeit im Gingelnen bier bie gewöhnliche Gulfe. Der beilige Bater fist, angethan mit bem vollen papitlichen Ornat, Die Linke im Schoof, die Rechte fegnend erhoben, auf einem Throne am Eingang zu feinem Begrabniß. Bu beiben Seiten Diefes Eingangs fteben zwei weibliche Figuren, Die himmlische Weisheit burch Bibel und Gule, und bie gottliche Starfe burch bie Löwenhaut und Reule am Boben fenntlich; neben bem Thore, baruber, figen zwei Engel, ber eine mit bem geschloffenen Lebens = ober Tagebuche bes Papftes, ber andere mit bem abge= laufenen Stundenglafe.

Es scheint, daß der Genius Thorwaldsen's hier auf unsüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen ist. Dagegen ist die Reiterstatue Maximilian's I. in München in der Wafs-Maximistan's I. in München in der Wafs-Maximistan I. der Bewunderung würschitan I. der Bert. Bwar wird es mit seiner der alten Welt entsnommenen hohen Einsachheit nie als ein Abbild der Zeit, der es angehört, dastehen; allein es sieht ihr doch auch nicht als ein fremdes, nur geträumtes gegenüber. Der Kürst ist als Besehlshaber dargestellt, Weisungen ertheilend an die Armee für einzunehmende Stellungen; das Haupt ist entblößt, das Schwert in der Scheide; das Noß steht, jedoch mit ausgehosbenem linken Vordersuße. Hier ist ganz besonders die Klarsheit der Silhouette und die wohlthuende Harmonie aller Lisnien zu bewundern, und bei aller Lebendigkeit derselben die majestätische Ruhe, die über das Ganze ausgegossen ist. Die

1. Beitr für bas Tuggeftell bestimmten Reliefs "Gerechtig keit und Staatsweisheit" wurden nicht ausgeführt, was ungeachtet ihrer großen Schönheit, ber Statue zum Vortheil gereicht, indem sie nun ungetheilt bie Aufmerksamkeit fesselt.

Beniger gludlich war Thorwalbfen bei ben beiben Ch-Guten renftatuen von Gutenberg und von Schiller. in Erz gegoffen und feit 1838 in Maing aufgeftellt, zeigt ben Erfinder bes Buchdrucks mit ber beweglichen Type in ber Sand, ohne einen besonders die Aufmertsamteit reigenden Bug und mit Reliefs am Fuggeftell, welche bie Momente ber Schiller. Erfindung vergegenwärtigen; Schiller aber, feit bem 8. Dai 1839 in Stuttgart aufgestellt, fonnte gwar - wenn er in Wirklichkeit auf ein Chrenpostament vor das Bolf gestellt worben ware - bas Saupt in abnlicher Beife bemuthig und beschämt gefenkt haben; fonft aber trug er bas Untlig emporgerichtet und hatte einen freien, feften Bang ber Suge, wie ber bichterischen, bie Welt entflammenden und entzuckenden Bur Ergangung gewiffermagen ber Darftellung bes hochfliegenden und hochgefeierten Dichters hat Thorwaldfen am Fuggeftell bezeichnende Reliefs angebracht, ben Genius ber Dichtfunft, mit weitausgebreiteten Flügeln nach bem Stern über feinem Saupte frei emporschwebend, eine Siegesgottin mit Palme und Rrang und die Weltfugel mit Schillers Ramen, getragen vom Abler bes Bene und begleitet von ben Mufen bes Trauerfpiels und ber Gefchichte.

Schließlich muffen wir noch einer ganz befonders verMeftaura, dienstlichen Arbeit Thorwaldsen's gedenken, der Restaurametion von Untiken. Hier hat er es bewiesen, daß er mehr
wie ein Anderer vor oder neben ihm in den Geist der antiken
Plastik eingedrungen, indem ein scharfes Auge und genaue
Untersuchung nöthig ift, um die Ergänzungen zu erkennen.

Wer sieht dem Kopf der weiblichen Broncestatue von Vulci in1. Beitrder Glyptothek zu München an, daß ihn Thorwaldsen aufgezieht? Den Alexander, die Muse in derselben Sammlung, hat er in gleicher Vollkommenheit hergestellt. Mit besonderer Liebe, aber auch mit unübertresslicher Meisterschaft, hat er die vom Kronprinzen Ludwig von Bahern für 20,000 Scudi erzstandenen Trümmer der Statuen vom Zeustempel zu Aegina zusammengesetzt und ergänzt, wie sie jetzt in der Glyptothekstehen. Bei diesem Werk scheint er sogar selbst sich ein Geznüge gethan zu haben; denn man erzählt sich, daß er, um die Stellen besragt, die von ihm herrührten, geantwortet habe: "Ich erinnere mich ihrer nicht mehr, und sehen kann ich sie nicht."

Reben Thorwaldsen erlangte um ben Ansang bes Jahrhunderts ein zweiter Künstler seines Fachs ausgebreiteten
Ruhm, Johann Seinrich v. Danne der aus Stuttgart, J. Seinr.
geb. 15. Oct. 1758, gest. baselbst 8. Dec. 1841. Talent= neder.
voll und feinfühlend, sehlte ihm nur die selbstständige schö=
pserische Kraft und die damit engverbundene Gleichmäßigkeit
ber fünstlerischen Anschauung, um ganz hand in hand mit
seinen Landsleuten und Freunden Schief und Wächter zu ge=
hen. Allein wenn er auch in seiner Kunst mehr als billig
ben Winsen und Fußstapsen Canova's gesolgt (dem er bei
seinem Ausenthalte in Rom 1785 bis 1790 sich enger ange=
schlossen), und wenn er auch nicht durch die Anzahl seiner
Arbeiten glänzt\*), so verdankt ihm die deutsche Ration doch
ein Wert, das ihm allein die Unsterblichseit sichern würde,

<sup>\*)</sup> S. Dannecker's Werfe in einer Andwahl mit einem Lebenssabrif bes Meisters, herausgegeben von C. Grüneisen und Th. Wagsner. Hamburg 1840. Enthält 24 Werfe in Umrif.

1. Beitr. Die treffliche, in allen Beziehungen vollendet herrliche Bufte Schiffer. Schiller's (nach der Natur lebensgroß modelliert 1793), in bufte. der Bibliothef zu Weimar aufgestellt; in toloffaler Größe ausgestührt (für sich und für den Grafen Schönborn); in mittlerer für die Walhalla.

Auch Dannecker wandte fich fomobl fur Aneignung bes Sthle, wie fur bie Wahl bes Stoffe, querft an bas Alterthum und fuchte bon ba in fpateren Jahren ben Uebergang gum Chriftenthum. Er arbeitete fast nur im Runden; gum Relief hatte er weber Reigung, noch Talent. In Rom. wo er außer mit Canova auch mit Berber und Gothe befannt ge-Bacque. worben, führte er bie beiben Gotterftatuen, Bacch us und Geres. Ceres, in Carrara=Marmor aus, welche noch im foniglichen Schloff zu Stuttgart fteben. Bei ber erfteren, einer ftebenben nadten Junglingegeftalt mit ber Schale in ber erhobenen Rechten, bem Thurfus in ber gefenften Linken, und mit fanft geneigtem Angeficht, ward bas Studium ber Broportionen und Formen ber Untife mit gludlichem Erfolg gefront, auch bas weiblich=Mannliche bes Ibeals Diefer Gottheit gut betont, nur von ber entflammenben und zu Boben ftredenben Gewalt bes mächtigen Raturgeiftes nicht eine entfernte Undeutung gegeben; bei ber Ceres, einer gleichfalls ftebenben, reichbeflei-Deten Gewandfigur, Die eine Gichel und Mehren balt, ftort ein entschiedener Mangel an Gefdymack und Erfindung im Faltenwurf. Sein bedeutendftes Werf in biefer Richtung ift Ariadne. ,, Ariadne, auf bem Tiger" (bei Bethmann in Frantfurt a. M.). Die Beroine, ein Beib von untabliger Schonbeit und vollfommen entwickelten üppigen Reigen, fitt gan; entfleibet in halbliegenber Stellung auf bem Rucken bes im Fortschreiten begriffenen Thieres, über welches fie ihren Mantel gebreitet, die Linke auf seinen Ropf gestütt, mit ber Rech= ten ben Buß bes untergeschlagenen Beines gefaßt. Das wein-1. Beitr. laubumfrangte Saupt ift ftolgen, rubigen Blide linke gemenbet, wie nach bem Biel bes Triumphzugs, an welchem fie Theil nimmt. Man fann von biefer Statue mit Sicherbeit fagen, baß fie ihrem Reifter einen Chrenplat in ber Geschichte ber beutschen Runft erobert bat, ben nur Wenige mit ibm theilen, und von bem er nicht verbrangt werden wird. neue und überraschende Beife, burch barmonische und boch gang entschiedene Gegenfate in ben Bewegungen und ben baburch berbeigeführten Begiebungen bes Ropfe gu Sals und Schultern, ber Schultern und Arme gu einander, und gum Oberförper, bes Oberförpers zum Unterförper, und ben Linien, in benen biefe Bewegungen und Begiebungen feingefühlt und richtig fich aussprechen, ben Glachen, bie fie bilben, läßt ber Runftler ben weiblichen Korper all feine Schonheiten im vollsten Dage entfalten.

Weder früher, noch später ist ihm der Wurf in gleicher Beise gelungen; ja, seine Sappho (von 1796, im Besty der Sappho. Erben), eine ebenfalls ganz nackte weibliche Figur, die auf einem Ruhebett mit parallel ausgestreckten Beinen liegend den Kopf und Oberkörper nach links, den Unterkörper mit aufgerichteter hüfte ganz nach vorn gewendet, zum Zeichen ihres Ramens nichts als die Lyra neben sich hat, ist eine fast widerliche Modellnachahmung, ohne eine einzige Linie oder Form, die an Schönheit Anspruch machen könnte.

Nächst der Ariadne hat seine Christusstatue viel zurchriftus. Berbreitung seines Ruhmes beigetragen, freilich mit sehr un= gleicher Berechtigung. Um ihn als Ideal zu versinnlichen, hat Dannecker den Seiland als "Mittler zwischen Gott und Menschen" aufgefaßt. Mit der Rechten an der Brust deutet er auf sich, mit der Linken nach oben auf den Vater, zu wel=

1. Beitr. chem ber Weg burch ihn gebet, ja ber in ihm felbft fichtbar erscheint. Er fcheint mehr zu fcweben, als zu fteben ober gu geben, und bas Bewand legt fich wie ein Symbol ber verhullenben Offenbarung fo um feinen Rorper, bag ber außere Umrif bes Racten fenntlich bervortritt. Der Ropf ift leife zur Seite geneigt; bie beabsichtigte Dilbe aber ber gangen Erfcheinung macht burchaus ben Ginbrud ber Schwächlichfeit. Die Statue fam 1824 nach Betersburg, und eine Wiederholung in die Grabcapelle des Fürften Thurn und Taris nach Noch weniger gludlich muß ein zweiter Ber-Regensburg. fuch in ber driftlichen Runft genannt werben, Die Statue 3oban bes Johannes, vollendet 1826 für bie Grabcapelle ber Ronigin Ratharina von Burttemberg. Auch bei biefer faft matchenhaften Erscheinung werben Bhantafte und Sant meber von bem Benius ber frei und ficher geftaltenben Runft, noch von einer Beit und Bolfer beherrichenden religiofen Begeifterung geleitet. Dabei hatte ber Runftler bie unlösbare Aufgabe fich geftellt, Johannes im Begreifen bes Gebeimniffes ber Dreieinigfeit barguftellen : er läßt ibn von ber erhobsnen Rechten einen, von ber gesenften Linken brei Finger ausftreden. - Danneder's Schuler find Theodor Wagner und Diftelbarth in Stuttgart, 3 werger in Frankfurt, Schweifle in Reapel und Imhof in Rom.

Ein ausgezeichneter Zeit= und Kunstgenosse Dannecker's, gandelinund gleichfalls aus Württemberg hervorgegangen, ist Lande= Ohmacht, geb. zu Dunningen bei Nottweil 1760, gest. zu Straßburg 1834. Ausgerüstet mit einem glücklichen Tallent und mildem Charakter, würde er, wenn seine Jugend in eine bereits in der Entwickelung begriffene Beriode gefallen wäre und einen sicheren Anhaltpunkt außer sich gefunden hätte, gewiß Großes geleistet haben. So sind ihm offenbar im

Suchen bes Wege viel Beit und Rrafte verloren gegangen, 1. Beitr. und Rom allein, wohin er 1790 gegangen, fonnte vollen Grfat nicht bieten. Seiner burchaus auf bas Ibeale und Gble gerichteten Runft fehlt nur etwas mehr Rorper, um ber porherrschenden Weichheit soviel Frische zu verleihen, daß fie als Unmuth bie Sinne mobithuend berührt. Wie Danneder mit Schiller, fo war Dhmacht mit Klopftod befreundet, und ihm banten wir bie treffliche, nach bem Leben mobellierte Bufte bes großen Dichters. Wohl finden fich in Lubed, Maing, Rottweil, auch in ber Balhalla Arbeiten von Dhmacht; boch feine Bauptthatigfeit gebort Strafburg, wohin er fich 1801 begeben. Dort war fein erftes Werf bas Denfmal bes bei Marengo gefallenen frangoftichen Generals Defair, welches bie Rheinarmee auf ber Rheininfel bei Strafburg errichten Bon mpthologischen Gegenständen behandelte er bas Urtheil bes Paris (für ben Schlofgarten in Rymphenburg bei Munchen), einen Reptun (fur einen Landfit bei Stragburg), eine Benus (bie nach Liffabon gefommen) zc. fchen fcheint er mit Borliebe folche Aufgaben behandelt gu haben, welche bem Untenfen geliebter und geehrter Manner galten. Dabin geboren bor allen bie Denkmale in ber Thomastirche zu Stragburg. In bem erften von Dberlin 1809 bis 1810 ift er einem Untriebe gefolgt, von welchem gu bebauern ift, bag er fich ber neueren Runft im Gangen nicht mitgetheilt bat. Statt ber Bilbnifftatue, bei welcher ber Runftler fo oft auf unerquidliche Sinderniffe (ber Weftalt, bes Coftumes ic.) ftogt, bat Ohmacht bas Bilbnig bes Berewigten in einem Medaillon angebracht, und als Sauptfigur gur Bezeichnung von Oberlin's Bedeutung bie Dufe ber Gefchichte aufgeftellt. In abnlicher Weife find an bemfelben Orte Die Denkmale bes Siftorifere Roch, welchem Die Stabt Forfter, Beich. t. beutich. Runft. IV.

1. Beitr. Strafburg, eine allegorifche weibliche Figur bon erhabener, ausbrudvoller Schonbeit, ben Gichenfrang reicht; ferner bes Theologen Emmerich und bes Arztes Reifeifen ausgeführt. In ber Reuen Rirche fieht man von ihm bas Denfmal bes Dr. Bleffig mit Chriftus unter ben Rinbern im Relief. Bon ibm ift die Roloffalftatue Abolph's von Raffau im Dom ju Speier 1823 und bie bes Generals Rleber im Dunfter gu Strafburg, beibes Beugniffe ber achtbarften Beftrebungen, wahr zu fein, ohne ber Raturnachahmung zu verfallen, und ibealistischer Unschauung zu folgen, ohne leer ober manieriert zu werben. Seine Chriftusftatue aber zwischen zwei allegoris fchen Figuren in ber neuen protestantischen Rirche zu Carlerube ift fcwerlich geeignet, Die bei Thorwaldfen's und Danneder's Chriftus ausgesprochene Unficht über bas Bermögen ber neuen Runft, bem Chriftus-Ibeal gegenüber, ju anbern. Bu ben Meiftern ber erften Beriobe muß noch Job. 3. Mart. Bagner. Martin v. Bagner aus Burgburg gerechnet werben, geb. 1778, geft. zu Rom 1858. Gine in fich abgeschloffene Runftlernatur fann er faum zu benen gegablt werben, bie, ein gemeinfames Biel vor Augen, ber neuen Runft bie Bege bereitet haben. Faft fieht es wie ein Bufall aus, wenn er - mas boch geschieht - mit ihnen zusammentrifft. Gebilbet unter Füger auf ber Biener Afabemie gum Maler, und für ein Bemalbe "Mencas, ber bie Benus um ben Beg nach Rarthago fragt" mit bem erften Breis belohnt, in gleicher Beife von ben Weimarichen Runftfreunden ausgezeichnet für eine Beidnung "Ulhffes, ber ben Bolpphem belaufcht", fertigte er 1805 in Rom fur ben babrifchen Gof zwei große Delbilber, "Die Belben vor Troja" und "Der homerifche Götterrath" (jest

im Schloffe zu Schleißheim), Werke, die man für akademische Borschriften als Musterbilder aufführen könnte, und die fast

nur durch die Wahl bes Gegenstandes auf eine eigenthum=1. Beitr. liche Sinnesrichtung bes Kunstlers schließen lassen. Diese trat in Rom sehr bald hervor, zumal seit er sich von der Ma-lerei ab = und der Bildhauerei zugewendet, wie man bereits an seinen ersten Reliefs, dem Kampf der Centauren und Lapithen an der Reitschule in München, und den Zeichnungen zu Schiller's eleusischem Feste (gestochen von Ruschwenh) sehen fann.

Eingeführt burch bie ausübende Runft in's Studium bes Alterthums fant er hier febr balb angemeffene Biele feiner Thatigfeit. Rome Alterthumer wurden von ihm auf bas genaueste burchforscht; zweimal war er in Griechenland; was in ber Literatur - ber alten und neuen - in naber ober entfernter Beziehung zur Runft fteht, fuchte er mit Gifer und Berftandniß auf; fo fammelte er fich weitumfaffende Rennt= niffe und galt (zumal feit feinem Bericht über bie aginetischen Runftwerte 1817) für ben "gelehrteften Runftler" ber Reugeit, war auch feit 1815 - freilich mit unbeschränktem Urlaub - Generalsecretair ber Munchner Afabemie. Berbienft hat er um bie Runftsammlungen bes Ronigs Lubmig, indem er mit ber Erwerbung ber Megineten, bes barberinischen Fauns zc. betraut war, und die gange faft unvergleichliche Bafenfammlung nicht allein angefauft, fonbern groffentheils aus Scherben gufammengefest bat.

Sein fünftlerisches Bermögen hat er bewährt in einem 3 F. hohen und 140 F. langen Relief: "Die Bölkerwansterung", welches in acht Abtheilungen im Inneren ber Walhalla in einer höhe von 45 F. angebracht ift. Bon Sonnenaufgang kommen die Bölker; helios und Phosphoros ziehen ihnen voran. Schaaren zu Roß, zu Bagen und Buß ziehen heran, gehen durch einen Fluß, machen Jagd

1. Beitr auf wilbe Thiere sc., boch berricht Rube und Dagigung in ben Maffen ; noch find fie nicht im Schwarmen. In ber zweiten Abtheilung wird ber Bilbungeguftand jener Bolfer ge-Bahrend Ginige mit Bemalen ber Schilder befdilbert. Schäftigt find, erflart eine Druibe bie Rraft ber Pffange Bisco; andere Druiden beschäftigen fich mit aftronomischen Beobachtungen ; ein Barbe recitiert einen Belbengefang \*); ben Gottern wird ein Pferd geopfert und eine Bahrfagerin verfunbet aus bem Blute bes Thieres gufunftige Dinge. reiht fich bie Darftellung eines Nationaltanges. In ber britten Abtheilung befommen wir einen Ginblid in ihre politifchen Berhaltniffe. Wir feben eine Rationalversammlung und bie Ermablung eines Bergogs; fobann bie Banbeleverbindung ber Oftfeebewohner mit griechischen und phonizischen Raufleuten. Die vierte Abtheilung zeigt ben llebergang beutscher Bolter über bie Alpen, Die Rampfe zwischen Bojorir und Scaurus, ben Ginfall Der Cimbern und Teutonen unter Teutoboch und die Bernichtung ber Romer bei Roreia. Dann folgt in ber fünften Abtheilung Die Schlacht bes Civilis; Die Erfturmung ber romifchen Lager am Rhein mit Mauerbrechern und Die Groberung ber ihnen Bufuhr bringenden Flotte.

Mit diesem Relief, bessen Juhalt bereits in die chriftliche Beitrechnung fällt, beginnt ein fast ganz neuer Geift der Behandlung; sichtbar lebendiger wird die Darstellung, alle Berhaltniffe werden ebenmäßiger, die Formen durchgebilbeter!

Die sechste Abtheilung enthalt die Schlacht von Abrianopel; die Gothen unter Fridigern bestegen ben Kalfer Balens. Durch Reitergesechte, Stadtbrand und Flucht der Gin-

<sup>\*)</sup> Davon gibt bas beigefügte Blatt eine Abbilbung.

VITS DER VOLKERWANDERING

wohner ist die Scene belebt. Die siebente Abtheilung bringt! Beite die Besthnahme Italiens durch die Westgothen unter Alarich und die Unterwerfung Roms. Da sind gefangene Römer und Römerinnen; knieend bietet Roma dem Sieger die Weltkugel, das Sinnbild ihrer bisherigen Gerrschaft; und fügt Kriegs-contributionen in kostdaren Gesäßen hinzu. Den Schluß bildet in der achten Abtheilung — mit einem Sprung über eine weite Zeitklust — die Bestehrung der norddeutschen Volksptämme zum Christenthum: Bonisacius fällt die heilige Ciche, predigt das Evangelium und taust die Seiden. Hieran schließt sich ein Festschmaus, bei welchem — eine noch grössere Klust überspringend — der Künstler mit seinen Gehülssen Schöpf, Bettrich und Brestel die Hauptpersonen sind.

Mit diesem Werke ist Wagner's kunstlerische Thatigkeit bezeichnet. Es schließt sich im Styl nicht, wie die Werke Thorwaldsen's, an die Antike an, verfällt aber auch nicht in die Beise des Naturalismus oder gar der akademischen Convention. Ohne besonders ausgeprägte Eigenthumlichkeit ist es doch, namentlich in der zweiten Abtheilung, sehr lebendig in der Darstellung und mannichsaltig in der Gruppierung; ja in den Kämpsen steigert sich die Bewegung zu sichtbarem Schwunge, wie bei ganz friedlichen Bildern, z. B. dem Geslange des Barden, eine wohlthuende Ruhe die Scene besberricht.

Rach biefer Arbeit, welche viele Sahre in Anspruch nahm, sertigte Bagner noch bas Mobell zu ber "Bavaria victeix auf bem Siegeswagen mit bem Löwengespann", wonach bas versgrößerte Bronzewerf auf bem Siegesthor in Munchen ausgeführt worben. Bei bemselben ift zu beklagen, baß ber Kunftler feine Gelegenheit gehabt, sein Werk in ber Göhe zu sehen, für welche es bestimmt war; ba ihm sonft bas Nigvers

1. Beitr. baltniß zwifchen ben niedrigen Thieren und ber hochgeftellten weiblichen Geftalt, mit ber baraus fliegenden Bufammenhanglofigfeit unerträglich gewesen fein wurde. Auch läßt fich faum annehmen, bag er vorausgefest bat, feine Beftalt werbe ber Stadt ben Ruden febren, weil er fie fonft unbedenflich beffer motiviert und flarer burchgebilbet baben wurde. . Bon größerer Bebeutung und einer viel weiter reichenben

Wirksamfeit ift ein anderer Beit = und Runftgenoffe ber bei-Johann ben Borgenannten, Joh. Gottfried Schadow aus Berlin. Gines Schneibers Sohn, geb. 1764, geft. bafelbft 27. 3an. 1850 (feit 1788 Rector, fpater Director ber Afademie), hat er fich zuerft unter Saffaert, aber feit 1781 in Rom nach ben Werken ber alten Runft gebildet. Wenn aber Thorwalbien an berfelben Stelle fich bas Berftanbnig ber Ratur und gugleich bie bort herrschende Runftform als Gefet angeeignet, vor welchem andere Anforderungen nicht zur Geltung famen, fo lag für ihn bie Starte ber antiten Runft nicht in ber form, fondern in beren Raturwüchsigfeit, in ihrer vollständigen Uebereinstimmung mit ihrem Inhalt. Ausgerüftet beninach mit einem richtigen und feinen Gefühl für Raturlichfeit und Bahrheit, und mit genaner Erfenntnig ber Macht ber Birtlichfeit bei ber Wirfung ber Runft im Großen, trat er ber berg = und geschmacklofen Uffectiertheit und falfchen Gragie ber unter Friedrich II. eingeburgerten frangofischen Runft nicht mit bem Meifel bes Phibias und Prariteles, fondern mit einem gang fcblichten, fast voraussehungslofen Naturfinn entgegen, und brachte bamit bie Runft wieder in bas zu ihrer Entwickelung nothige Berhaltniß gur Ratur. Schabow bei aller ibn auszeichnenden Beltbildung ein guter Deutscher, ein febr guter Breuge und ein febr flar ausgesprochener Proteftant; Eigenschaften, Die ihn gum Grunder jener achtnationalen Runft gemacht, die in Breußen ihren bestimm=1. Beitr. teften Ausbruck gefunden.

Bwar folgte er noch bei feinem erften öffentlichen Berte, dem Grabmal bes Grafen von ber Mark in ber Doro= theenfirche zu Berlin, dem herrschenden Geschmad in ber Bahl bes Ausbrucks, indem er bie Gruppe ber Bargen über bem Sarfophag anbrachte; aber mit bem Plan, ber ihn unmittel= bar banach und viele Jahre lang beschäftigte, ein Ghrendentmal für ben großen König zu errichten, trat er in eine neue, ihm eigenthumliche Richtung ein. Wohl wurde bas Unternehmen für Berlin feiner Beit trop wiederholter Unläufe nicht ju Stande gebracht; bagegen hatte er bas Glud, 1793 eine Koloffalftatue Friedrichs bes Großen für Stettin in Marmor auszuführen, und babei feine Unficht über ben Werth bes Coftumes zur Geltung zu bringen. Das Unplaftifche ber Uniform fannten Die Erager berfelben genau, wefhalb man bon oben berab römische Feldherrntracht fur bas Ronigsbent-Schadow war ber Meinung, bag bas Bemal verlanate. wohnte, felbft bas Safliche, wenn es nicht ohne Beeintrach= tigung ber Theilnahme bes Bergens, beseitigt und erfett wer= den fonne, beigubehalten, nur aber funftlerifch burchzubilben Er ftellte befhalb ben Konig in Uniform bar und gab ibm nur noch, zur Erzielung einer Maffenwirfung, ben Rro-Alls er aber bald banach vom "alten nungsmantel um. Deffauer" und bem General Biethen Statuen fur Berlin zu machen hatte, ba feste er bem Ginen ben fleinen Dreied auf und gab ibm ben Rommanboftab in bie Sand, und ben Underen lehnte er, die Rechte am Rinn, die Linke am Sabel, in ber Sufarenjade an einen Baumftamm, und vergichtete zwar damit auf jede Bewunderung einer idealifieren= ben Phantaffe, erntete aber bafur bas Lob einer naturmuch= 1. Beitt.figen, volksthumlichen, aus ber Beit hervorgegangenen und mit ihr fortlebenden Runft.

Für das 1794 vollendete Brandenburger Thor in Berlin modellierte Schadow das (12 F. hohe) Viergespann mit der (16 F. hohen) Siegesgöttin, das, in Aupfer getrieben, später nach Paris als Beute entführt und im Befreiungskrieg wieder erobert zum Sinnbild preußischer Vaterlandsliebe und Tapferkeit geworden.

Ich übergehe die große Anzahl von Bildnifsen und Grabmonumenten, die unter seinen Säuden entstanden, und erwähne nur, daß er 1802 die Büste Wieland's für einen Raufmann Bearson in Riga, und später für (den damaligen Kronprinzen) Ludwig von Bahern die Büsten des großen Briedrich, von Wieland, Copernicus, Kant, Klopstock, Johannes v. Müller, Otto v. Guerike, Graf v. d. Lippe, Graf zu Stolberg, Kaiser Heinrich I., Otto I., Heinrich dem Löwen, Konrad dem Salier, Ferdinand von Braunschweig, Haller und Leibnitz, sämmtlich mit der Bestimmung, in der damals schon beabsichtigten Walhalla ausgestellt zu werden, in Marmor ausssührte.

Aus Schadow's späterer Lebenszeit find nur zwei grössere Arbeiten zu nennen, sein Blücher für Rostock 1819, sein Luther für Wittenberg 1821. Die Rostocker, welche, bem Helben bie doppelte Ehre der dichtenden und der bildensden Kunst zu erweisen, sich um eine Inschrift an Göthe gewendet, sahen sich gezwungen, diesem auch eine Einwirfung auf das Kunstwerk einzuräumen, wodurch Schadow seinerseits genöthigt wurde, Grundsäge zu opfern, denen er sein Lebelang mit glücklichem Ersolge angehangen: Der alte Feldmarschall Vorwärts wurde idealisiert! Die Linke am Säbel, in der Rechten den Commandostab, steht der Held in einer Tracht,

bie an bie Untife ftreift und boch moderne Andeutungent. Beitr. (3. B. Gamafchen!) bat. Gine Lowenhaut bedt ben Ruden, ber Ropf bes Thieres bie Bruft. Gine betlagenswerthe Berirrung!

Bei ber Statue Luther's hatte Schadow vollfommen freie Sand. Er ftellte ibn ale ben Berfunder bes Borte, mit ber Bibel in ber Linken, im protestantischen Priefterrod bar. Go fieht ber Reformator in toloffaler Große in Erg gegoffen unter einem gothischen Balbachin von Gifenguß auf bem Schloffirchenplat zu Wittenberg. \*)

Seit biefer Beit wibmete fich Schabow vornehmlich funft= wiffenschaftlichen Arbeiten, Untersuchungen über Anochen und Rusteln, und ihre Berfürzungen, über bie Proportionen und über Rationalphyfiognomien \*\*), wobei er vornehmlich bie Bedürfniffe ber Runftafabemie vor Augen hatte, beren Pflege ihm anvertraut war. Ginen vorzüglichen Schuler hat er gebilbet, Emil Bolff in Rom.

Sier muß auch eines Bilbhauers gebacht werben, nicht wegen eigenthumlicher Runftichöpfungen, fonbern wegen bes befonderen Berbienftes, bas er fich um grundliche Runftftubien burch feine Leiftungen auf bem Bebiet ber plaftischen Unatomie erworben: bas ift Joh. Martin Fifcher, geb. 3. m. 1740 zu Sopfen in Schwaben, geft. zu Wien 1820.

<sup>\*)</sup> S. Wittenberge Denfmaler ber Bilbnerei, Baufunft und Malerei mit historischen und artistischen Erlauterungen von Fr. Forfter. 1825.

<sup>\*\*)</sup> Boluflet ober von ben Dagen bes Menschen nach bem Geihlecht und Alter zc. 1833. Die Nationalphysiognomie ober Beobachtungen über ben Unterschied ber Befichteguge und bie außere Bestaltung bes menschlichen Ropfes, in Umriffen. 1834.

1. Beitr berühmte "Fischer'sche Anatomie", aus mehren anatomischen Figuren in Lebensgröße bestehend, ift fein Werk.

# Vierter Ahfchnitt.

Beinbrenner. Thouret. C. v. Fifcher. Langhans.

Mit ber größten Entschiedenheit batten in ber Malerei und Bildnerei Die Neuerungen fich fund gegeben; mit gleicher Bestimmtheit und vollem Berftandnig war ber Unschlug an bas Alterthum und feine Runftformen erfolgt. Der Baufunft ftanben abnliche Rrafte nicht zur Berfügung, und wenn fie auch, gleich ben Schweftern, fich Rathe erholte bei ber Untife, fie mußte boch bie erhaltenen Lebren nicht in Kleifch und Blut zu verwandeln, Die überfommenen Formen fritisch zu fichten und bei neuen Aufgaben harmonisch zu verwenden. Dhne bemnach bie verbienftlichen Bemuhungen und achtungswerthen Leiftungen in Diefem Fach überfeben ober vertennen zu wollen, fonnen wir fie boch nicht mit ben Arbeiten bon Carftens und Thorwaldfen auf gleiche Stufe ftellen. nur bleibt ihnen unangefochten: fie haben nichts mehr gemein mit ber von ben Frangofen erbettelten aufgeblasenen Gefchmacklofigfeit, Die am Ende bes Jahrhunderte bas Feld inne batte.

Der Malerei und Bilbnerei waren bie ersten Gelfer aus Norden gekommen; für die Baukunst werden wir nach Gubbeutschland, nach Carlsruhe, Stuttgart und München gewiessen; mahrend in Berlin, Dresben, Wien nur vereinzelte oder

gar feine Berfuche gemacht werben, bas alte Geleife zu ver=1. Beitr. laffen.

Friedrich Weinbrenner aus Carleruhe, geb. 1766, g. Beingeft. bafelbft 1826, hatte auf einer Reife Carftens in Berlin fennen gelernt und von ibm ben Unftog erhalten, bie Werfe ber alten Baufunft in Rom aufzusuchen und zu Borbilbern Der Erfolg burfte schwerlich ben Erwartungen zu nehmen. von Carftens entsprochen haben. Abgefeben von bem großen Berthunterschied altromischer Bauten unter fich ober gar in Bergleich mit ben griechischen, tonnte von ber blogen Uebertragung von Tempelformen, von Giebeln, Saulen und Gefimien, ohne Rucficht auf Charafter und Bestimmung bes aufzuführenden Gebäudes, fein Seil erwartet werben. Leerbeit, Charafterlofiafeit und Monotonie mußten bie Merkmale folder Bauten werben, wie fie benn Carleruhe in ber fatholifden und ber protestantischen Rirche, im Rathbaus, mehren fürftlichen Bohnbaufern und einem gangen, nach Weinbrenner's Blan ausgeführten Stadttheil darbietet. Aber Bein= brenner hatte boch bas Aluge wieder auf bas Alterthum gelentt, und bas reichte bin, um bie Runftler=Jugend auf neue Bege und zu eigenthumlicher Entwickelung zu bringen. Aus feiner Schule find G. Moller in Darmftadt, Burnig in Frankfurt, Arnold in Freiburg, Gifenlohr und Subich in Carlerube, Anapp in Rom, Saller in Bern, Chateauneuf in Samburg hervorgegangen.

Ricolaus Friedrich v. Thouret aus Stuttgart, Ricolaus geb. 1767, geft. daselbst 1845, kann als ein kunftlerischer Thouret. Gestinnungsgenosse Weinbrenner's angesehen werden, indem auch er sich zunächst an die den römischen Bauwerken entnom=menen Borschriften hielt. Bon Göthe nach Weimar berussen, leitete er den dortigen Schloßbau und führte das Thea=

1. Beitreter auf, was als sein Sauptwerk gilt. In Stuttgart rühren eine große Anzahl burgerlicher Bauten und Wohnhäuser, namentlich in ber Königstraße, von ihm ber, an benen nirgend ein Bug von Eigenthumlichkeit hervortritt. Seine letze Arbeit war bas Fußgestell zur Ehrenstatue Schiller's in Stuttgart.

Denselben Principien zugethan, vielleicht aber begabter Garl v. als die Borgenannten war Carl v. Fischer aus Mannsheim, geb. 1782, gest. zu München 1820. Das Schauspielthaus in München ist sein Werk (und auch nach dem Brand von 1823 nach seinem alten Plan wieder aufgebaut). Der ost wiederholte Bersuch, die Borhalle des römischen Pantheons nachzuahmen, ist hier mit mehr Geschief als gewöhmlich gemacht worden, indem Fischer bei aller imponierenden Massenhaftigkeit des Saulenvordaues doch den Hauptnachbruck auf das Gebäude gelegt hat. Uebrigens war es vornehmlich die Zweckmäßigkeit, welche Fischer bei seinen Bauten vor Augen hatte, und in Betress der Schönheit beschränkte er sich auf möglichste Genausgkeit der als allein gültig anerkannten Kormen.

Cine vereinzelte und doch höchst bedeutsame Erscheinung tritt in Berlin auf. Während man überall die Achtung vor der antiken Kunst auf die Baudenkmale Roms beschränkt, wurde im J. 1793 in Berlin das Brandenburger Thor nach dem Muster der Prophläen von Athen im altdorischen Styl aufgeführt. So sehr war Griechenland vergessen, daß kein Architekt bei der Wendung nach der antiken Kunst über Rom hinaus nach Rath und Hulfe sich umsah. Diesen Griff zuserst gethan und damit der Baukunst einen neuen Anstoß gezgeben zu haben, ist der Ruhm des Erbauers vom Brandens Geben hurger Thor in Berlin, Karl Gotthard Langhans, geb.

lau 1808. Das Thor ift fünftbeilig und bat eine Colonnate1. Beitr. von gwölf Gaulen; ber mittlere Gingang ift 18 F., jeber anbere 12 F. breit. Die Gaulen von 5 F. 8 3. unterem Durchmeffer find 44 F. boch, canneliert und mit bem gangen Bebalf altborifcher Ordnung. Die Attifa, Die ftatt eines Giebels bas Bange front, ift in ber Mitte, und gwar burch Stufen, bedeutend erhöht, und bier ift bie Siegesgöttin mit bem Biergespann aufgestellt, von welcher oben bei 3. G. Schabon bie Rebe war. Bon beiben Enben bes Thores treten im rechten Binfel Flügel bor, wie Tempel mit Gaulenumgangen geftaltet, niedriger als bas Thor, aber gleichfalls im borifchen Styl. Bon allen monumentalen Bauwerfen ber Beit erfcheint biefes als bas bebeutenbfte, ba es bem berrichenben Gefchmad an Ueberladungen mit ber größtmöglichen Ginfachheit und mit ber ftrengften Form entgegentrat.

## 3weiter Zeitraum.

### Einleitung.

Große Beranderungen waren inzwischen in ben Berhaltniffen ber europäischen Staaten und bem Leben ihrer Bolfer bor fich gegangen. Frankreich hatte feine junge Freiheit im Blute ber eigenen Rinder ertranft und hinter ben Schaffotten bas eiferne Scepter bes Militair-Despotismus erhoben. Mit verheerender Gewalt ergoffen fich feine Kriegefchaaren über bie Rachbarlander, und vor bem Beift und bem Glud ihres fcredenvollen Bebieters fant alles in Staub, mas fic ihm widersette und was fich ihm unterwarf. Um barteften murbe Deutschland betroffen. Die Macht Defterreichs murbe gebrochen, Die taufendjährige Rrone bes beutschen Reichs in Stude gefchlagen, feine Bolfer wurden auseinander geriffen und ihre Staaten großentheils unter glangenden Titeln in bie außerfte Abhangigfeit bom Raifer ber Frangofen gebracht. Die junge und ftolze Monarchie bes großen Friedrich murbe auf's tieffte gedemuthigt und bis zur Ohnmacht geschwächt, ein Stud beutschen Landes nach bem anbern Frankreich einverleibt, bie Gobne unferes Landes wurden gegeneinander und für fremde Eroberungszwecke in Kampf und Tod geführt. 2. 3ein. Rach einem zweiten Fall Desterreichs und der vollkommenen Knechtung unferer Nation schien alle Hoffnung verloren und Deutschland ohne Zukunst. Aber der altgermanische Volkszgeist war nicht erstorben, und gerad unter dem Druck der fremden Gewaltherrschaft erwuchs und erstarkte die Krast zur Abwehr des unerträglichen Joches. Das ganze Volk stand auf und das Vaterland ward befreit! Gewiß! Die beutsche Geschichte wird wenige Blätter aus früheren Zeiten ausschlazgen können, wo eine gleich tiese und durchgreisende Erregung der Gemüther, eine so große Opferfreudigkeit des ganzen Volkes, eine so einmüthige Haltung Aller, ein durch so furchts bare Kämpse errungener Rettungsssieg verzeichnet wären.

Das waren bie politischen Buftanbe und Erlebniffe Deutschlande zu Unfang unferes Jahrhunderts. 3bre Wir= fung auf bie feinere, geiftige Atmofphare bes Bolfes, auf bie Felber ber Literatur und ber Runft fonnte nicht ausblei= Das gebrudte Gemuth fab fich nach Gulfe um, ober nach Troft, ober überhaupt nach einem Ausweg. ben bes Alterthums, beren Thaten bisber bie Bhantafie belebt, ftanden bem Rationalbewußtsein zu fern, um unfer ge= funtenes Bolf aufrichten und feine Rerven ftablen zu tonnen; noch weniger mochte man bei Göttern ber Fabel verweilen, wo man bes Troftes und bes Beiftanbes eines lebenbigen Gottes bedurfte. Go wandte man fich, um ber franken und ichwachen Wegenwart aufzuhelfen, zu ben Quellen ber Rraft im eigenen Bolfe, gurud zu ber Beit, wo es groß und herrlich baftand und ber Trager ber Gefchichte mar, zu bem Dit= telalter und feinen großen Raifern, feinen fampfmuthigen Rittern und ftarfen Burgern, wie zu ber langverflungenen Belbenfage ber Borgeit. Und auf bemfelben Wege fand bas

2. Beitr-unter ber Schmach bes Baterlandes brechende Herz ben Troft im Glauben an ben allwaltenden Gott, der uns wohl oft geprüft, aber nie verlassen hatte; mehr noch demuthige Ergebung im hindlick auf seinen eingeborenen Sohn, der alles Erdenelend bis zum bittersten Tode ohne Murren erduldet. Ja, es mußte bei Bielen je nach dem Maße ihrer Lebenstrast die Borliebe für die Bergangenheit in eine wirkliche Flucht aus der Gegenwart bis in eine nur geträumte, aller Birklichseit und selbst der Möglichkeit bare Welt umschlagen, und die fromme Ergebung und Erwartung jenseitiger Seligseit mit völliger Berleugnung der Rechte des Lebens und mit überirdischer kraftloser Schwärmerei enden.

So ward die Romantif aus dem Schoose ber Zeit geboren, ausgerüstet mit der Racht, die gebrochene Kraft des Bolkes an der Tapferkeit und den Tugenden seiner Bater neu zu beleben, und mit ihrem Glauben an Gottes Beistand Muth und Vertrauen wieder zu erwecken; aber auch mit der gefährlichen Reigung, Sinne und Verstand von der Gegenwart abzulenken, entsernt vom Licht und den Kämpfen des Tages in die Rube einer eng umfriedeten Dämmerung zu locken, oder auch in die nuhelose Betrachtung eines allen Erdensorgen entrückten himmlischen Reiches zu versenken.

Diese Weltanschauung fand zunächst in der Literatur ihren Ausdruck durch die beiden Schlegel, durch Ludwig Tieck, Novalis und Wackenröder, sowie durch einige andere, minder I. Will bedeutende Dichter und Schriftsteller. Aug. Wilhelm Schlegel. Schlegel, geb. 1767 zu Hannover, gest. 1845 zu Bonn, gewann durch seine Uebersetzung Shakespeare's eine tieseingreisende Wirkung, die er noch durch Verdeutschungen Calberon's und selbst Dante's, und durch Cinführung ihrer dichterischen Formen erweiterte. Außerdem gewann er durch

Borlefungen über Aefthetif, Literatur und Runft, Die er in2. Beitr. verschiebenen größeren Stabten bielt, Ginfluß auf ben Gefomad ber gebilbeten Gefellichaft. Ja, in eigenen poetifchen Leiftungen (aus ben Jahren 1798-1803) gab er fich unverbolen ben mittelalterthumlichen, fatholifierenden Gefühlsstimmungen und Anfichten bin, die er endlich in bem berühm= ten Gedicht: "Der Bund ber Rirche mit ben Runften" qu= fammenfaßte. - Roch bestimmter gingen Tied und Bacten= rober auf bas neugufgestectte Biel los. Lubwig Tied, gubmig geb. 1773 zu Berlin, geft, ebenbafelbft 1853, wendete fich, Stoff und Form ber Alten geradegu vermeibend; ausschließ= lich bem Mittelalter, ober vielmehr einem Traumgefchlecht zu, und folog mit feinem "Bhantafus" und "Octavian" bie Pforten ber "wundervollen Marchenwelt" auf. In ben "Bergensergießungen eines funftliebenben Rlofterbrubers" aber (urfprunglich und größtentheils von S. Wadenrober, Baden. geb. 1772 zu Berlin, geft. bafelbft 1798), die bereits 1797 rober. erschienen und ,bornehmlich angehenden Runftlern und Ana= ben, welche bie Runft zu lernen gebenken", gewihmet waren, trat er ale Apostel bes neuen mittelalterthumlichen Evangeliums auf, mit ber Forderung andächtiger Begeisterung und findlich frommen Chriftenglaubens als ben Grundbedin= gungen ber Runft, fowie mit Geringschätzung ber Regeln, ber Renntniffe, bes Urtheils und ber Wirfung auf Die Sinne. -In "Sternhald's Wanderungen" (1798) wurde im Belben selbst ein Musterkunftler nach obiger Art aufgestellt; und in ben "Bhantaffen über Kunft" (1799) ein Nachtrag zum "Klofterbruder" gegeben. — Das war auch ber Ton, ben Rova-Rovalis. lis (F. L. v. Sarbenberg, geb. 1772 zu Bieberftabt im Mansfelbischen, geft. 1801 zu Beigenfels) im "Beinrich von Df= terbingen" und ben "geiftlichen Liebern" mit fo großem Er= Borfter, Befd. b. beutich. Runft. IV.

2. Beitr.folg angestimmt, baß fortan eine Unnaberung an antife Boefie und Runft wie ein Abfall vom Chriftenthum angefeben wurde. - Ingwischen follten fie Alle überboten werben burch Rarl Karl Friedrich Schlegel, geb. zu hannover 1772, geft. Schlegel zu Dresben 1829, ber ben neuen Glauben in Die unzweibentigfte Form brachte und in ber 1803 von ihm begonnenen Beitschrift "Europa" allgemein auszubreiten nicht ohne Erfolg bemubt mar. Er war einer ber Erften, welcher bie Augen nach ben Meisterwerfen ber alten beutschen Runft lenfte, und namentlich bat er vor Underen ben Werth bes Colner Dombilbes mit eingehenden und berebten Borten gefchilbert. Aber indem er fie, und gwar ohne fritifche Scheibung, als bie allein rechten Borbilder driftlicher Runftubung bin- und fogar über Die Werke ber alten Italiener, gefdyweige benn über Rafael, Giulio Romano, Michel Angelo ac., "bon benen aller Runftverberb' ausgegangen", ftellte, gab er bas Beichen zu einer fehr bebenklichen Ueberschätzung. 'Richt genug! Er warnte bor ber griechischen Dichtfunft, und empfahl nur bie romantische, driftliche; als 3weck ber Runft stellte er "bie symbolifche Bedeutung und Andeutung gottlicher Geheimniffe" auf; Gemalte follten "Bieroglyphen fein voll beiliger Myftit."\*)-So ward ber finnigen Gemuthlichfeit, ber glaubigen, bemuthvollen Frommigfeit vor bem Beift, ber Kraft und ber Schonheit die Palme des Ruhms und mit ihr ber Geligfeit verheigen, und bie Unwesenheit von L. Tied und F. Schlegel in Rom 1803 - 1805 hat nicht wenig zur Ausbreitung bes neuen Cbangeliums beigetragen.

Es war natürlich, daß diefe bis in ein fehler= und frant-

<sup>\*)</sup> Bergl. Europa II. S. 143 — 145. I. 2. S. 13, wo ned manches fleht, was man nicht für ernstlich gemeint halten mochte.

haftes Neugerfte getriebenen Unfichten und Ginwirfungen ber2. Beitr. iconen Literatur auf bie bilbenben Runfte einen Wegenfat hervorrufen mußten. Er ftellt fich beraus in jenen großen und ehrenwerthen Unftrengungen, welche in Weimar unter dem Vortritt von Gothe zur Förderung fünftlerifcher Thatig- Gothe. feit gemacht wurden. Dit ben "Prophlaen" wurde (1800) ein Organ geschaffen fur Bertretung ber aus ber claffischen Runft geschöpften Unfichten; in Berbindung bamit ftand ein Berein von Runftfreunden, welche bestimmte Runftaufgaben ftellten und mit Verheißung von Bramien bie Runftler Deutsch= lands zum Wettbewerb aufforberten. Dit ber Wahl bes Stoffs hielten fie fich an bas Alterthum, namentlich an Somer. Ueber Auffaffung und Ausführung gab Göthe fo treffende Fingerzeige, bag man fle als unumftögliche Runftgefete betrachten fann. Gehr abweichend von ben romantifchen Un= terweisungen legt Gothe ben Sauptwerth eines Runftwerts auf bie "Erfindung." "Es wird als bas bochfte, entschiebenfte Berbienft angerechnet werben (beißt es im Ausschreiben, Propyläen II. 1. S. 169), wenn bie Auflosung ber Aufgabe fcon gebacht und innig empfunden ift, wenn alles bis auf bas geringfte motiviert fein wirb, wenn bie Motive aus ber Sache fliegen und Behalt haben. Die naiven Motive werden allemal vor ben blogen Berftands = ober wiffenschaft= lichen Motiven ben Vorzug erhalten, weil fie mehr intereffieren und auf bas Gemuth wirken. Rach ber Erfindung wird hauptsächlich ber Ausbruck, bas ift bas Lebendige, Geistreiche ber Darftellung, in Betracht gezogen. Alsbann erft bie Beichnung und Anordnung, weil bicfes Dinge find, bie fcon mehr von ber Wiffenschaft, als vom angeborenen Talent abhangen: Bei Licht und Schatten foll vornehmlich auf bie Daffen gefeben werben. Den Runftler, welcher bie Beleuchtung bebeu2. Beintend zu machen weiß, schätzen wir vorzüglich. Willführliche, manierierte Beleuchtung, Schlagschatten ohne sichtbare Ursfache, wodurch der Künstler blos dem Bedürfniß abhilft, oder vielmehr seine Dürftigkeit zu erkennen gibt, und wäre der Efsfect noch so groß, kommen als Fehler in Anschlag."

Man hatte glauben follen, daß diese Worte allein hinreichend gewesen waren, die gesundesten Kräste anzuziehen, und
daß in ihnen die sicherste Gewähr für ein vollkommen richtiges Urtheil gegeben gewesen. Nicht das Eine, noch das Andere! Unter den von den Weimarschen Kunstfreunden mit Preisen gekrönten Künstlern hat kaum ein Einziger einen hervorragenden Ramen gewonnen, die mehrsten sind im Dunkel
der Unbedeutendheit geblieben; der wirkliche Genius aber,
der an den geheiligten Kreis heranzutreten gewagt, war nicht
erkannt worden: Cornelius.

Aber nicht allein, bag bem wohlmeinenben Berein und ber trefflichen Runftansicht bas praftifch-richtige Urtheil feblte, fo zeigte fich zugleich, bag gegen bie Strömung ber Beit auch Die höchste Weisheit ohne Gewalt ift. Die Romantif mar mit voller Berechtigung auf bem Schauplat ber Befchichte erschienen, und bie Verhaltniffe hatten fie gur Berricherin über bie Bemuther gemacht. Gie überwand ihre Biberfacher und ging über ihnen bin, ober fie gewann fie; wie ja felbft Gothe ben Bemühungen Bertram's und ber Bruber Boifferée um eine Sammlung altcolnifder und altnieberbeutfcher Bemalbe, die fie aus Schutt, Bergeffenheit und Berachtung gerettet, die größte Theilnahme, Buftimmung und Bewunderung widmete (Runft und Alterthum am Rhein und Main I.) und ben Gebanken ber Bollenbung bes Colner Domes mit Warme erfaßte.

Auch löfte fich bie Romantit - wie Viele auch in ihre

Irrgarten fich verlieren mochten - nicht gang in jene nebel=2. Beitr. hafte Schwarmerei ihrer erften Berfunder auf. Freude an ben alten festen Stadten und ftolgen Ritterburgen erwuchs die Luft an ben Großthaten ber Geschichte. Aus bem Staub ber Bibliothefen wurden bie alten Belbenlieber an's Licht gebracht, und die machtigen Geftalten ber Ribelungen und ihre gewaltigen Thaten und Schidfale fchloffen eine gang andere, als die mundervolle Marchen-Welt, ober die Cellen bes Alofterbruders auf, und riffen die Jugend gefunden Blu= tes mit fich fort. Aber es fehlte bem beutschen Volke auch in der Gegenwart ber Dichter nicht, ber ein achter Gobn ber Romantif, feine Vergangenheit ihm groß und schlicht, treu und mahr vorführte, Soffnung, Gelbftvertrauen, Thatenluft ju weden, Lebensfrifche und Gefundheit ber Jugend zu fichern, und mit ber Barme bes Bergens bas Licht im Ropf zu mah= ren; bas ift Ludwig Uhland, geb. 1787 gu Tubingen, Ludwig beffen "Bergog Ernft von Schwaben" und "Ludwig ber Baber" nebst fo vielen Romangen und Balladen wie ein frifcher Bergluftzug burch bie in Rebel gehüllten Thaler ber Schwarmer für bas Mittelalter brana.

Rach Diesem flüchtigen Ginblick in Die allgemeinen Berhaltniffe, Gemuthoftimmungen und Geschmackerichtungen wenden wir uns wieder zu unferer besonderen Aufgabe, ber Runft.

2. Beitr.

#### Erfter Abschnitt.

Das Berhaltniß zu ben Afabemien und zu ben Runftlern bes erften Beitraums.

Wollen wir von einem neuen Zeitabschnitt in der Geschichte der Kunft unserer Tage sprechen, so haben wir zweierzlei in's Auge zu fassen: das Verhältniß dieser zweiten Reuerung zur ersten, und sodann zu der noch bestehenden altakabemischen Weise.

Was das lette betrifft, so ftanden noch alle Kunstlehranstalten in Deutschland unter der alten Gerrschaft, und jede neue Bestrebung wurde mehr oder minder als Auflehnung oder als Talentlosigfeit behandelt.

In Berlin ftand Friedrich Georg Beitfch, geb. Friedrich Beitich. 1758 zu Braunschweig, geft. 1828 in Berlin, an ber Spite Bon feinen gablreichen Arbeiten im Fach ber ber Afabemie. Bilbniß=, Siftorien= und Schlachtenmalerei bat fich feines bem Bedachtniß ber Beschichte eingeprägt; er hielt feft an ben lleberlieferungen bes akabemifchen Studiums, ohne übrigens viel Belegenheit zu haben, mit Entschiedenheit gegen Reuerungen aufzutreten. Irgendwie ausgezeichnete Talente (mit Ausnahme 3. G. Schadow's, f. o.) ftanden ihm nicht gur Seite. - Anders war es in Dresben, wo bie Schule David's febr energische Bertreter batte und bie Lehren bet Caracci's als Canon galten. Als ber einflugreichste von ihnen muß Joh. Friedrich Matthai, geb. 1777 gu Deigen, Matibai.geft. 1845 zu Dresben, genannt werben. Bu feinen Bauptwerfen gehören "Der Tod bes Aegifthos" 1807, "Chriftus

unter ben Rinbern" 1812, und "Der Tob bes Robrus" 1827,2. Beitr. fammtlich ansaczeichnet burch bas, was fich mit Rleif und Bemiffenhaftigfeit in ber Runft lernen lagt, aber ohne Begiebung zu Bhantaffe und Gemuth. - Reben ibm wirfterraugett Trangott Leberecht Bochmann aus Dresben, geb. Boch-1762, geft. bafelbft 1830, in gang gleicher Richtung, nur mit ichmacheren Rraften. Gein Sauptbild, Die Grazien, benen Amor bie Gewande entwendet, 1803, fam nach Beimar; feine Sappho 1804, fein Rarcif 1808, fein Johannes auf Batmos zc. fcheinen verschollen. - Bebeutenber erscheint gerbin. Berdinand Sartmann aus Stuttgart, geb. 1770, feit mann. 1807 Profeffor, feit 1824 Director ber Alfabemie zu Dresben, geft. 1842. In bem bon ben Beimarichen Runftfreunden 1799 ausgefdriebenen Wettbewerb batte er mit einer Beichnung, Selena von Benus und Ampr zu Baris geführt, ben erften Breis . erlangt, und in ber That Sinn fur richtige und poetische Motive gezeigt. Die fpateren Arbeiten indeg geben nicht über bie gewöhnlichen akademischen Leistungen binaus, obwohl fie mehrfach Beifall fanden. Gein zur Schlacht fürmenber ,, Heneas" fam nach Betersburg, "Eros und Unteros", beggleichen "bie Marien am Grabe Chrifti" nach Deffau. Er mablte gern feine Begenftanbe aus ber driedischen Beroenfage; boch fiebt man von biefen Gemalben, von benen namentlich "Thefeus, ber bem Dedipus bie geraubte Tochter Antigone guführt", 1816 großes Auffeben erregte, feines an öffentlichen Orten. - Aufer Graff und Graffi, welche beibe mehr bem fruberen Zeitraume angeboren, wirfte mit ben Benannten noch gleichzeitig, obichon in febr abweichenber Richtung an ber Dredbener Afademie Gerhard Rugelgen aus Bacharach Berbard am Rhein, geb. 1772, ermorbet zu Dresben 1820. Er hulbigte bem Phantaftifch-Religiofen, fuchte burch überirbifche

2. Beitr. Lichteffecte, burch weiche Formen und füße Mienen seine schwaschen Compositionen zu heben und burch leberschwänglichkeit ber Darstellung auf das Gemuth einzuwirken. Seine Gemülbe find großentheils nach Aufland gekommen; eines der einfachsten und besten, "Der verlorne Sohn", ist im Museum zu Dresden.

In Duffelborf, und feit 1806 in Munchen, leitete Beter v. bie Runftbildung Peter b. Langer, geb. zu Calcum 1756, geft. ju Munchen 1824, einer ber erbittertften Biberfacher ber neuen Runftbeftrebungen, mas um fo mehr zu beflagen ift, ba er vorzügliche Renntniffe in ber Aunft und als Lehrer ausgezeichnete Gaben befaß. In ber Studienfirche zu Munden ift eines feiner beften Bilber, "Chriftus, ber bie Rinber fegnet", bas indeg meder auf Wahrheit bes Ausbrude, noch auf Schönheit ber Form Unfpruche erheben burfte. Doch erscheint er noch immer bedeutend, namentlich in einer ben nieberlanbern abgelauschten malerischen Bebandlung, neben feinem Sohn und Schüler und Selfer an ber Afabemie, Robert Rob. v.b. Langer, beffen Arbeiten mit ihrer geiftlofen Gufigfeit Langer. und ihrem gang vergeblichen Aufwand von Sandfertigleit einen wahrhaft peinlichen Ginbruck machen. - Un ben Alabemien von Brag und von Wien fab es nicht beffer aus; benn bort beftimmte Bergler, bier Fuger (von benen im erften Zeitraum bie Rebe mar), bie Wege ber Kunftbilbung.

Bei diesem Zustand der deutschen Kunstbildungsanstalten war für junge, aufstrebende Talente von eigenthümlichem, mehr ober minder flarem Wollen eine Förderung ihrer Entwickelung nicht zu erwarten, ja kaum ein Haltpunkt geboten. Und so geschah es, daß sie unverabredet, aber wie durch einen gemeinsamen Anstoß getrieben, die heimischen Kunstschulen und die Heimath selbst verließen, und nach Rom zogen, um

unter bem Einfluß einer schönen Natur und ber Herrlichkeit2. Beitr. ber alten Kunft, zugleich unabhängig von ben Ge= und Ver= boten akademischer Kunstthrannen, gestärkt aber burch die Ge= meinschaft ber Gesinnung und Bestrebungen, wie in ber Rich= tung bes Geschmacks, bas rechte Ziel zu finden und zu er= reichen.

Fragen wir aber nach dieser Gesinnung, nach diesen Bestrebungen und Geschmacksäußerungen, so treffen wir nicht nur auf einen Gegensatz gegen den Geist des akademischen herkommens, sondern auch — wenigstens theilweis — gegen die Neuerer, die den Kampf mit demselben zuerst aufgenommen und ausbauernd bestanden hatten.

Mit ber Wahl bes Stoffe wie ber Borbilber hatten fich Berb. au Carftens, Thorwaldsen und Genoffen an bas Alterthum ge- Ther. wendet, und von ben Reueren an biejenigen, die ibm gunachft malbien gekommen, an Rafael und Dichel-Angelo. Die Ibeen von Baterland, Ritterthum, Religion waren - wenn auch vorbanben - boch neben einer freien, poetischen Belt = und lebensanschauung ohne geftaltenben Ginfluß. Der Umschwung ber Beit und bie veranderten Berhaltniffe hatten bie Gemuther mit engeren Grenzen umzogen und bon bem fernen 211= terthum gur Ginfebr im naberen Mittelalter bewogen. Sier nun wurden die Beilguellen gefucht fur die gefunkenen Rrafte wie bes Lebens fo ber Runft, und mit bem Trunf aus bem romantischen Brunnen wurden bie Augen aufgethan, und man erfannte Schönheiten, an benen Jahrhunderte theilnahmlos borüber gegangen; ja man fab fie mit aufgeregten Sinnen felbft in ben Mangeln. Sand in Sand mit ber Bewunde= . rung ber gothischen Baukunft ging Die Borliebe für altbeutiche Malerei, und wie man fich zuerft an bie Deifterwerke ber nieberbeutschen Schulen, ober an Durer und Golbein ange2. Beitr-schlossen, so wandte man sich in Italien an die bis dahin faum des Blicks gewürdigten Malereien aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Sier wie dort war es die große Naivetät der Darstellung, der Neichthum und die Lebendigseit der Rottwe, die aus der Wärme der fünstlerischen Empsindung hervorgehende Beseelung aller Gestalten, was zur Nacheiserung reizte, wobei es denn nicht sehlen konnte, daß man im Eiser auch die besondere Ausdrucksweise, die einzelnen Kunstsormen, ja selbst die Unvollkommenheiten und Gebrechen der alten Werke gelegentlich mit als vorbildlich und maßgebend betrachtete.

Bon gang besonderer Bedeutung aber murbe bie veranberte Babl bes Stoffe für bie Darftellungen. Bon ber antifen Dichtfunft hatte man fich zur romantifden Dichtfunft gewendet, von ber Mythologie jum Chriftenthum. 3ch habe fcon oben gezeigt, wie nothwendig biefe Wendung in ber Stimmung ber Beit lag. Aber für Die Runftler hatte fie noch eine besondere Folge. Man hatte fich bem Mittelalter in bie Urme geworfen; man hatte feine Formen, feine Farben, feine Stoffe angenommen; man mußte nun folgerichtig auch in feine Bedanken und Unschauungen eingehen; benn Das Runftwert, wie es ift, ift ber feinfte Musbrud bes Beiftes ber Beit. Es wurde früher ichon bemerft, bag bie bochfte funftlerifche Begabung ben Ginfluß jenes Beitgeiftes nicht erfete, und baf felbft Thorwaldfen nicht im Stande gewesen, eine Götterftatue mit bem Gefühl ber antifen Plaftif zu burchbringen. Bar es ein unflares Gefühl, war es bewußte Erfenntnig von ber . Wahrheit biefer Thatfache - man mußte balb finben, bag Die Runft, Die man fich zum Leitstern erwählt, in bem innigften Lebensverband mit bem Glauben bes Mittelalters geftanben, bag fie ein unmittelbarer Ausfluß bes Ratholicismus fet,

und bag man beghalb zur Erreichung beffelben Bieles fich 2. Beitr. nicht auf die Rraft ber Imagination ober gar bes mablerischen Berftanbes verlaffen burfe, fondern jenen Glauben einfach gu bem feinigen zu machen habe. Es verfteht fich, bag biefe tiefere Bedeutung bes Uebertritts vieler beutschen Runftler in Rom zur katholischen Rirche nicht bas alleinige Motiv gewefen, wie auch Biele gur altbeutschen Fahne fich hielten, ohne fich felbit halten zu fonnen. Der boppelte Irrthum, welcher jenen Uebertritten zu Grunde liegt, ift fammt feinen nachthei= ligen Folgen nicht unschwer zu erkennen. Die Gefammtan= fcauung kann man fich nicht aneignen, und fo wenig Thorwalbien zu Gunften feiner Runft gum Polytheismus gurudgreifen fonnte, fo wenig fonnte ein Burger bes neunzehn= ten Jahrhunderts fich bie Augen bes vierzehnten einseben laffen.

Der That gebrach die Naturwüchsigkeit. Der zweite Irrthum war: das, was der mittelalterlichen Kunst in lleberscinstimmung mit den herrschenden Ideen gelungen war, diesen selbst zuzuschreiben, anstatt der Macht der Uebereinstimmung; woraus von selbst die Achtung vor den herrschenden Ideen unserer Zeit und die gestaltende Kraft sließen mußte, die die mittelalterliche Kunst so groß gemacht. Wir werden sehen, wie der gesunde Sinn einiger bevorzugter Geister und glüdliche Verhältnisse die Nachtheile verhütet, oder wenigssens gemindert, die aus jenem llebermaß romantischer Neisungen kommen mußten.

War nun mit bieser Richtung ein klar ausgesprochener, obicon nicht gerade feindlicher Gegensatz gegen die Meister ber ersten Periode dargethan, in denen ungeschwächt der Geist bes Protestantismus, und — waren sie Katholiken, der Katholicismus nicht mit Nachdruck wirkte, so mußte derselbe in

Daß man namentlich in Weimar nicht fonberlich erbaut

2. Beitr.viel grelleren Farben gegen die Bertreter ber alten Schulbegriffe fich offenbaren. Bu ben bieraus entftebenben Unfeinbungen von Seiten ber Runftler gefellte fich in weiteften Rreifen die Abneigung einflugreicher Runftfreunde, wie bes Bublicums, bas fich in bie Rudfebr auf einen langft übermunbenen Standpunft, wie man die Bewegung anfah, nicht ober nur theilweis finben fonnte.

war von den romifch=deutschen Runftbeftrebungen, war nach allen Borgangen ebenfo naturlich, als jenen nachtheilia. Sier Sciurich war es vornehmlich Beinrich Mener aus ber Schweit, Runftler und Runftgelehrter, Mitherausgeber ber Bindelmann'ichen Werke und ber vertraute Freund Gothe's, ber mit ber Scharfe feines Urtheils und ber Unbicafamfeit feines Borurtheile ben Stab über "die Rudfehr gur Gefchmacklofigfeit" brach. Selbst Gothe, empfänglich für jede Meugerung eigenthumlicher Rraft und von feinem boben Standbunft weit schauend und überschauend, verfolgte - entweder beirrt burch einzelne ihm zu Geficht gekommene Ausschreitungen und Berfehrtheiten talentarmer Nachtreter und Nachahmer von Meu-Berlichkeiten, ober auch aus Mangel an wirklichem Rennerblick und felbstftandigem Urtheil - bie neuen Runfterichei-

Unter biefen Umftanben mar es fur bie junge beutiche Runft in Rom, vertreten burch bie beften Salente, Die Die Beit hervorgebracht, bom größten Werth, bag bort ein Mann von hoher wiffenschaftlicher Bebeutung und allgemeiner Bilbung, ausgezeichnet burch ein feines Gefühl für Runft und burch feurige Vaterlandeliebe, wie burch humanitat und Religiofitat, aber vollkommen frei von ben Anwandlungen ber myftis fchen Romantit, als preußischer Gefandter auf einen einfluß-

nungen immer mehr mit Diftrauen, als mit Bunft.

Mener.

reichen Bosten gestellt, ihr als Freund aus vollem Gerzen zu=2. geitr. gethan war. Dieß ist Barthold Georg Niebuhr, Sohn arthold Georg Die buhr, Sohn arthold Georg bes berühmten Reisenden Karsten N., geb. 1776 zu Kopen=Riebuhr. hagen, gest. 1831 zu Bonn, der Verfasser der "Mömischen Geschichte." Sein Haus in Rom war der Mittelpunkt der deutschen Künstler; hier fanden sie Anregung und Unterstügung und vorkommenden Falls ein kräftiges Kürwort.

Bweiter Abschnitt.

Die Romantifer.

#### Malerei.

Dverbed. Cornelius. 2B. Schabow. Ph. Beit. 3. Schnorr 2c.

Es war im 3. 1810 und der nächstsolgenden Zeit, daß sich eine Anzahl jüngerer deutscher Maler, welche ihr Genius auf die neu eröffneten Wege der Romantik geführt, aus verschiedenen Gegenden Deutschlands, aber ohne Berabredung, in Rom zusammenkanden und dort — unabhängig von außen und gestärkt durch Gemeinschaft der künstlerischen Denks und Anschauungsweise — für ten mit Liebe und Beseisterung erwählten Beruf sich ausbildeten. Aus den obigen Mittheilungen über den Stand der Akademien in Deutschland würde allein schon die Wahl der entlegenen Hochschule sich erklären, wenn nicht Rom hundert andere Anziehungskräfte in die Waagschaale zu legen gehabt hätte. Die bekanntesten iener Künstler sind Overbeck, Cornelius, die Brüder Beit, Schnorr, Pforr, Fohr, die Brüder Schadow, die Brüder Olivier, L. Vogel und E. Vogel, u. m. A., unter denen die beivier, L. Vogel und E. Bogel, u. m. A., unter denen die bei-

2. Beier ben zuerst Genannten als die bebeutenbsten allgemein anerfannt sind. Und wie wir gesehen haben, daß der Geist der 
Momantif in zwei verschiedenen Weisen der Dichtfunst sich
geoffenbaret, in einer weichen und in einer starken Tonart,
in einer mehr religiösen und gebundenen, und in einer mehr
patriotischen, freien und selbstständigen Stimmung des Gemuths, so traten diese beiden Richtungen auch in der bildenden Kunst neben einander aus, und zwar mit ganzer Entschiedenheit in ihren beiden obersten Bertretern, in Overbeck und

Friedrich Overbed, Gobn bes Dichters Chr. Abolf Briedrich Briedrich Dortott, Org. Runftanregungen Dverbed. D., geb. zu Lübect 1789, bankt bie ersten Kunftanregungen einem trefflichen großen Altargemalbe, ber Baffionsgefchichte in ber Greveraben-Cavelle ber Domfirche feiner Baterflatt, welches bem S. Memling zugeschrieben wirb. Bugleich beftimmte biefes Werf auch in Betreff ber Auffaffung und Darftellung und anfänglich felbft ber Formengebung bie Richtung, in welcher er fein Runft-Biel fuchte. Für feine fünftlerifche Ausbildung wandte er fich 1808 nach Wien, mußte aber bald bie fcmergliche Erfahrung machen, bag bas, mas er in ber Runft anftrebte, auf ber bortigen Afademie und unter Suger's Leitung nicht zu erlangen fei. Und ba er nun ben afabemifchen Borfchriften (in ber Art ben Act zu zeichnen ober Compositionen zu machen), ohne mit feiner innerften Ratur in Widerfpruch zu gerathen, fich nicht fugen tonnte, wurde er mit mehren Unberen, bie zu ihm bielten, von ber Alfabemie ausgeschloffen. In Diefer Lage war ber Umgang mit mehren gleichgefinnten Freunden, mit Frang Pforr aus Frankfurt a. M., Wintergerft aus Elwangen, Sutter aus Wien, L. Bogel aus Burich, vornehmlich aber ber ermunternbe Bufpruch bes um viele Jahre alteren G. v. Bachter aus Stuttgart, ber

um jene Zeit aus Rom nach Wien gekommen, für Overbeck. 3eitr. von großem, ja entscheidendem Werthe. 1810 ging er in Begleitung mehrer seiner Freunde nach Rom.

Ausgerüftet mit außerorbentlichen fünftlerischen Gaben (er zeichnete g. B. einen Act nach ber Ratur frei und fehler= frei mit ber Feber!), fest in feiner Richtung, babei anspruch= los, milb und bescheiben, ja man mochte fagen bemuthig, liebevoll gegen Jedermann, jog er Alle an und ward, ohne ce ju wiffen und zu wollen, ber Grunder und ber Mittelpunft ber neuen Schule. In ihm fanden bie Lehren Schlegel's ben reinften Wieberhall, ben vollkommenften Ausbrud. allein, daß er nur ben driftlich=religiofen Darftellungen feine Runft widmete (und fein Leben lang baran unverrückt feftgebalten bat), fo erfannte er auch in religiofer Singebung bie erfte unerläßliche Bedingung, in ber glaubigften Frommig= feit bie nachhaltigfte Quelle ber Runft. Dazu genügte ibm bas ererbte und, wie ihm vortam, burch bie Reformation ver= fürzte Glaubensgut nicht mehr, und er trat, um in ben Bollbefit aller Guter ber alten, großen Deifter feines Berufs und in ben Bollgenuß aller Quellen, aus benen fie Lebensfrafte für ihre Werke geschöpft, zu kommen, zu Pfingften 1813 aus ber proteftantischen Rirche in Die fatholische gurud. Ich habe Die Folgerichtigfeit biefes Schrittes, ben alsbald viele feiner Freunde und Befannten gleichfalls thaten, oben bei Beleuchtung ber romantischen Wege barguthun versucht. Wenn nicht Alle an bemfelben Biele anlangten, fo war es, weil - wie ich ja befonders hervorgehoben - außer Friedrich Schlegel und Badenröber auch Ludwig Uhland Die Saiten ber romantischen Barfe, und zwar in ber ftarfen Tonart, gerührt.

Overbed bewohnte in Rom eine Celle bes Klofters G. Ifiboro, und ba baffelbe noch mehr folcher Raume gur

2. Beitr. Verfügung hatte, so wurden sie bald von den deutschen Freunden eingenommen, die hier in stiller Abgeschiedenheit so recht nach den "Phantasien eines frommen Klosterbruders" ein durch Kunst, Freundschaft und Religion geheiligtes, bei aller Beschränktheit äußerer Mittel höchst beglücktes Leben führten. Das Resectorium war ihr gemeinsamer Studiensaal, in welschem sie nach dem Modell und nach Gewändern mit gegensseitiger Dienstleistung zeichneten; Bilder malte Jeder in seiner engen Celle; die Küche diente Allen gemeinschaftlich zur Selbstbereitung des einsachen Mahles.

Overbeck malte zu ber Zeit ben "Einzug Christi in Jerufalem"\*), ein Bild, bas er schon in Wien angefangen, aber erst nach zehn Jahren, und zwar für Baron v. Rumohr vollendete, ber es ber Baterstadt bes Künstlers unter ber Bedingung überließ, daß sie ben von ihm gezahlten Kauspreis von 800 Scudi noch einmal, aber an Oberbeck zahlte, worauf man in Lübeck mit Freuden einging, und das Gemälde in der Marienkirche ausstellte.

Die eble, uneigennützige Handlung B. Numohr's sieht übrigens nicht vereinzelt im Leben Overbect's. Bon ben mancherlei Beweisen ber Achtung, die man dem mit Talent reich, aber mit irdischen Gütern spärlich versorgten Künstler gab, will ich nur einen anführen. In dem Tagebucke des Künstlers, aus welchem es mir vergönnt ist, Einiges mitzutheilen, sindet sich Volgendes unter'm 16. Decbr. 1811: ,,Ich schrieb gerade an S., als es klopfte und Vrl. R. in großer Haft und Freude hereintrat und mir ankundigte, daß sie mir etwas Angenehmes zu sagen habe. Dann zog sie einen Brief hervor, und nachdem sie erzählt hatte, daß sie vor Kurzem an die Königin (Caroline) von Bayern über mich und

<sup>\*)</sup> Gestochen von D. Spefter.

meine Arbeiten gefchrieben habe, las fie mir baraus bie Borte2. 3citr. bor: ,,,, Bon bem Maler D. wunfchte ich und bitte ich Gie, mir ein Bild zu bestellen; und mit bem Breife feien Gie nicht gar zu gewiffenhaft! benn wenn man etwas Schones erwartet, läßt man fich bie Roften nicht reuen!"" - 3ch war fo febr von Freude überrascht, bag ich fast feine Sylbe beraus= gubringen vermochte: Das ift mehr, als ich mir je batte traumen laffen! Das fann ber Grund gu meinem fünftigen Blude fein! Gefegneter Tag! Deiner will ich zeitlebens ge= benfen, und ben Geren preifen, fo oft ich mich biefes Tags erinnere! - Den 20. Decbr. fcprieb ich nach Lubed. Belche Freude! Run fann ich bie Aleltern auf einmal gang ber fer= nern Sorge um mich entladen. Dieß ift ber fo lang erfebnte Beitpunft.' Run bift Du alfo endlich, ober vielmehr fcon ein Mann, ein unabbangiger Runftler, ber in feiner Wertfatt frei wie ein König über bas unendliche Reich ber Bhautaffe berricht und fich felber eine schone Welt fchafft." -

Bas nun das Gemälde des Einzugs Chrifti in Jerusalem betrifft, so tritt uns Overbeck's ganze Eigenthümlichkeit in der Anlage und allmählichen Entfaltung entgegen. Hierzeigt er so-gleich die Richtung seines Talents, dem das Sanste, Jarte und Innige in der Kunst näher liegt, als das Gewaltige, Großartige oder gar das Böse; dem der Ausdruck frommer Hingebung und stiller Scelenseligkeit besser gelingt, als der thatkräftiger Entsichlossenbeit; dem aber vor Allem der Sinn für Schönheit in hohem Grade und in immer steigender Bervollkomminung eigen geblieben. Nur einmal, soviel ich mich erinnere, hat er in früherer Zeit dem Haß fest in's Auge gesehen, in der Zeichsnung der Kreuztragung\*) im Thorwaldsen-Ruseum zu Ko-

<sup>\*)</sup> Geftochen von Pflugfelber.

Borfter, Beid. D. beutid. Runft. IV.

2. Beitr penhagen, wo er bie Schlechtigkeit und Gemeinheit mit faft Dürerischer Scharfe charafterifiert hat. - In feinen Compofitionen ift er einfach, flar, die Saupthandlung in Sauptmaf= Bo er inben ben fen hervorhebend und richtig bezeichnend. Unforderungen ber Schönheit in Galtung und Bewegung entgegenkommt, ift er nicht gang frei vom Schein ber Abfichtlich= In ben Formen folgte er anfänglich altbeutschia, bald aber altitalienischen Muftern, an beren größerer Reinheit und Ginfachheit er ben eigenen Styl fich gebilbet, welchem er ohne Wantel fein Lebelang treu geblieben, wie ber Richtung ber Gebanten, benen er zum Ausbrud bient. Durch Raturan= fchauung und Studium ber Runft gebildet ift feine Formen= gebung boch, bei allem Berftanbnig ber Conftruction ber Theile, allgemein, von Bufälligkeiten frei und in ben Linien vorherrichend weich und glatt, was namentlich ben Beman= bern oft ein wenig=naturliches Unfeben gibt.

Bon großer Bebeutung ift bei Overbeck bie Beife ber Wie ihm ichon bem afabemischen Act gegen= Ausführung. über ein icharf gezeichneter, Die individuellen Formen bestimmt angebender Umrif wichtiger mar, als die Illufion ber Run= bung bei conventionell geftalteten Gliedmaßen, fo legte er auch im Malen auf weiche und täuschende Abrundung fo menig Gewicht, daß die Beichnung fogar bart und troden er-Die Farbe aber benutte er nur ale Mittel, Die Befcheint. genftanbe beutlicher zu fondern und bem Bangen eine Stimmung aufzuprägen, nicht aber, um bem Gemalbe ben Schein ber Wirklichkeit zu geben. Und hiemit erhalten wir Auffchluß über einen Grundzug in ber Runft Overbed's und ber neuen Schule überhaupt. Man bat ihr vielfaltig ben Bormurf gemacht, baß fle - fei's aus Mangel an Talent, ober an Fleiß und gutem Willen - ben unerläßlichen Unforberungen an

ihre Runft nicht genügt, bag fie nicht mobellieren (abrunden)2. Beitr. und Acht malen gelernt. Unbere, Bohlmeinenbe, baben fie beghalb mit ber Befchranttheit ihrer Gulfsmittel, ja fogar mit ber Enge ber Cellen von S. Indoro zu entschuldigen gefucht. Die Dinge liegen etwas anbers. Es ift befannt, baß alles Machwert in ber Runft, wodurch eine taufchende Rachabmung ber Ratur bewirft wird, am leichteften in bie Mugen fällt, und bag es nach bem Dagftab ber Deifterfchaft, womit es gehandhabt wird, bie Aufmerksamkeit großentheils ober auch gang auf fich giebt. Der Inhalt aber jedes achten Runftwerts ift von folder Bebeutung, bag ibm allein Ginne und Seele bes Befchauers geboren follen, und bag bie ftarte Betonung ber Meugerlichfeiten feine Birfung beeintrachtigt. Darum, um bie Theilnahme ber Befchauer von bem Unmefentlichen (Täufchung, Raturnachahmung, Licht= und Farben= wirkung ac.) auf bas Wefentliche, bie Auffaffung, Darftellung. auf Charafteriftif und Ausbrud, auf Schonheit und Styl ber Formen zu lenken und babei zu erhalten, hat bie neue Schule mit Befonnenheit und flarer Absicht fich fern gehalten von jener Singabe an die außerlichen Mittel ber Runft, bie im beften Fall gum Birtuofenthum führt, bas von Bewunderung rafch überfättigt und burch feine Leerheit gelang= weilt, zu wolluftigem Sinnenreig ober gum Entfeten greifen muß, um nur wieder Theilnabme für feinen Inhalt zu gemin= Eines nur läßt fich bemerfen : bag bie neue Schule in ber löblichen Absicht, Die bewundernde Aufmertfamfeit nicht auf bie Mittel ber Darftellung lenken zu wollen, zuweilen fo weit gegangen, bag bas Auge, von fühlbaren Mangeln beunruhigt, nicht am Wegenstande felbst haften bleiben fann; wo= mit benn wider Wollen und Erwarten gang biefelbe Wirfung hervorgebracht ift, die man vermeiben wollte.

2. Beitr. Overbeck befitt ein außerft flares und bestimmtes Unichauungebermogen und eine febr fefte und geschickte Sant, welche beibe es ihm möglich machen, feine Compositionen gewiffermaßen nur niederzuschreiben. Dennoch arbeitet er febr langfam, um feinen Werken bie größtmögliche innere und auffere Bollenbung zu geben. Obichon für Frescomalerei burch einen feinen Farbenfinn und technifde Fähigkeiten befonders ausgeruftet, giebt er boch bie Delmalerei por, Die ibm größere Freiheit in Betreff ber Beit gibt, und vielleicht auch feinem Triebe nach ausführlicher Behandlung mehr entfpricht. Seine Begenftante mablt er ausschließlich aus bem Bebiete ber driftlichen Religion und Legende. Er ift mit feinem gangen Gemuth in feinen Werfen, und eine Aufgabe, bei ber er nicht fo und mit voller leberzeugung verweilen fonnte, murte Die Mythologie verabscheut er als "Abgotteer nie lofen. rei" und verurtheilt beghalb bie gange antife Boefie und Runft. Diefer Bug abgefchloffener Subjectivitat, ben er, wie manchen anderen, mit Fra Beato Ungelico gemein bat, gibt allen feinen Werken bas eigentbumliche Geprage ber Innigfeit und Wahrhaftigfeit; man fieht feinen Geftalten an, baß ne feinen Schmerz und feine Freute, feine Reue und feine Seligfeit, feine Liebe und feine Undacht außern, Die er nicht vorher in tieffter Seele empfunden und immer fortempfindet. Und fo find feine Runftschöpfungen in einem noch ftrengeren Sinne als bei Underen Beugniffe feines Lebens und feiner Gefinnung; freilich aber auch um eben Diefer Urfache millen burch feine Gubjectivitat befchranft, und oft, namentlich bei allen Darftellungen ber Größe und Leibenschaft, wegen ber bei ihm vorherrichenden Unfinnlichkeit, ohne binlangliche Rraft und trop aller Bahrhaftigfeit, faft zur Unwahrheit vergeiftigt, wenigstens entforpert.

Das fruhefte feiner ausgeführten Werfe ift ber o. e.2. Beitt. Gingug Chrifti in Berufalem. Man fieht an Diefem Gingng merkwürdigen Bilbe, wie febr es bem Runftler barauf anfam, bas Greigniß fich wirklich zu vergegenwärtigen und ben man= nichfaltigen Gindruck beffelben zu fchilbern. Dazu reichte ber jugendlichen, überreichen Phantafie ber Raum bes Vorber= grundes nicht bin, Mittel = und hintergrunde murben mit Figuren ausgefüllt, und bis in die entfernteften Winkel bringt bas Sofianna ber Menge und ber belebende Weift bes benfenden Runftlers. Da ift feine Geftalt, Die nicht ihren besonde= ren Ausbruck hatte, von ben neibischen Pharifaern bis gur andachtig froben Mutter, von bem jubelnden Unverftande bis ju bem feiner Göttlichkeit bewußten Erlofer auf ber Gfelin, ober von ben glaubenerfüllten Jüngern binter ibm bis zu bem Rinde auf ber fernen Stadtmauer. 3m Mittel- und Sintergrunde herricht noch Unficherheit ber Anordnung, ber Form und bes Ausbrucks, und erft weiter nach vorn, namentlich bei den Aposteln, erhalten fie volle Bestimmtheit. Rach dem Borbild alterer florentinifder Meifter, Die lebende Berfonen in ihre Bilder einzuführen pflegten, läßt auch Overbeck fich und feine Freunde bem Buge folgen. Auffallender find Stellen, in benen er aus ber eigentlichen Stimmung fällt, und wo er einzelne Figuren nach bem Beschauer seben läßt, und bamit on ber Sandlung lostrennt.

Ein zweites Delgemälde aus früher Zeit (1812), "Chri= Chrifins bei Martha und Maria"\*), besitt ber Maler Bo=tha und Baria"), besitt ber Maler Bo=tha und gel in Zürich; ein brittes, "Die Anbetung ber Kö= nige", war im Besit ber Königin Caroline von Bayern, bie Konige. es, wie früher erzählt wurde, 1811 bei ihm hatte bestellen lassen.

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Deri.

2. Beitr Beibe find gleich ernft, fast streng in ber Auffassung, aber in beiben macht sich bes Künstlers Borliebe für anmuthige Bewegungen bemerkbar. Ersteres zeichnet sich noch burch ben besonderen Einfall aus, daß barin Michel Angelo und Rafael als Betrus und Johannes auftreten. In der Landschaft sieht man bie Borgänge aus der Parabel vom barmherzigen Samariter.

1811 war Beter Cornelius nach Rom gekommen, und febr balb batte fich gwifden ibm und Overbeck, mit bem er porber meber munblich, noch fdriftlich im Berfebr geftanden, bas innigfte Freundschaftsverhaltnif geftaltet. Balb barnach waren auch Bhil. Beit und Wilh. Schadow gefolgt und in ben Bund eingetreten. Das erfte Denkmal ibrer gemeinfamen Richtung und Beftrebungen bewahrt Rom: Die Fresten im ebemaligen Balaggo bei Buccheri auf bem Monte Bincio, bie ber fonigl. preuß. Conful Bartholdi in einem Bimmer bes britten Stockwerfe burch bie genannten vier Runftler ausführen ließ. Bartholdi hatte freilich nichts gewünscht, als einige leichte Arabesten, allein Cornelius, an ben er fich befhalb gewandt, und ber fich ichon langft nach einer Gelegenbeit zu einer monumentalen Malerei gefehnt hatte, wußte ihn burch feine Begeifterung, wie burch fein und feiner Freunde uneigennütiges Unerbieten, bas Wert gegen Bezahlung ber Berufte, Maurer, Farben und Lebensbedurfniffe ausführen zu wollen, zu beftimmen, bas Bimmer mit hiftorifchen Darftellungen ausmalen zu laffen. Die Freunde bestimmten fic für die altteftamentliche Geschichte Joseph's und Overbed

Bertauf. mahlte "Die Berkaufung Joseph's"\*) und "Die siesofephs. Sieben ben magern Jahre".\*\*) Das Ereigniß machte großes magere Aufsehen; seit Mengs war in Rom nicht mehr in Fresco gesahre.

<sup>\*)</sup> Lithogr. von Deri. \*\*) Gestochen von C. Barth.

malt worden. Obichon nur von Wenigen mit theilnehmen=2. Beitr. ber Achtung angesehen; ja fogar mit bem Spottnamen ber "maestri della maniera secca" von ben Romern ausgezeichnet. führten die Freunde — wenn auch nicht gang feufzerlos, doch - in jugendlicher Bergensluft bas übernommene Werf gegen alle Schwierigkeiten ber erft zu erlernenben Technif und gur Freude ihrer Gonner, wie zur großen lleberraschung ihrer Gegner gu Enbe. Reidlos, wie er Thorwaldfen's Benius anerkannt, trat Canova auch hier mit feinem gewichtigen Ur= theil lobend auf und wirfte thatfachlich gunftig fur die neue Schule. Der Kronpring Ludwig von Babern befuchte bie Runftler fleißig bei ihrer Arbeit und fand bier bie erfte Anregung zu mancher feiner fpateren großen Runftunternehmun-Roch ftebt bas Bimmer in alter, einfacher Schonbeit gen. da, ein Wallfahrt-Biel ber Runftler und Runftfreunde aller Rationen, und wem fur Die neue beutsche Kunft ein Berg im Bufen fchlägt, ber wird ihr Bethlebem barin erfennen und chren.

Dieses erste Auftreten ber beutschen Kunftler in Rom war von entschieden günstigem Ersolg begleitet. Durch Canova's Bermittelung wurden Frescomalereien im Batican angeordnet und beutsche Künstler (namentlich Ph. Beit) zur
Betheiligung gezogen. Bedeutender aber war die Anerkennung, die ben neuen Bestrebungen und ihrer romantischen
Richtung von einer anderen Seite kam. Ein römischer Groser, der Marchese Massimo, faste (1817) den Entschluß, seine
Villa in der Nähe des Laterans mit Darstellungen aus den
drei größten italienischen Dichterwerken, der "göttlichen Komödie" des Dante, dem "rasenden Roland" des Ariosto und
dem "befreiten Zerusalem" des Tasso ausmalen zu
lassen, und übertrug diese Arbeit drei Künstlern der neuen

2. Beitr beutschen Schule, Cornelius, Overbed und bem nun auch in Rom angefommenen Runft = und Befinnungsgenoffen Jul. Schnorr. Diefem fiel ber "rafenbe Roland" gu; fur Cornefius, ber "bie gottliche Romodie" übernommen, aber febr balb an ber Fortführung bes Werts burch anbere Auftrage gehindert war, trat Philipp Beit, und fur Diefen nach Beenbigung ber Decke Jof. Roch ein. Overbed batte ,, bas be-Berufa. freite Berufalem" gewählt. Er malte in Die Mitte ber Dede bie allegorifche Gestalt bes befreiten Berufglems \*); bann Sofronia mit Dlinto auf bem Scheiterhaufen, von Clorinde befreit \*\*); bie Taufe ber Clorinde burch Tancred, ber fle vorher töbtlich verwundet; Rinaldo und Armide auf ber Rauberinfel; Die Untunft ber Erminia bei ben Birten; ferner ben Engel Gabriel, wie er Gottfried von Bouillon gum Rreugug ermabnt; ben Bau ber Belagerungsmafchinen vor Jerufalem und ben Rampf ber Gifbippe mit Argant. Die noch fehlenden brei Bilber überließ er fpater bem Maler Fubrich aus Brag. Overbeck ift fich in biefen Gemalten nicht gang gleich; einige berfelben, wie bie Figur bes befreiten Jerufa-Iems, auch ber im Rampfe mit Argant erfolgte Tob bet Gilbippe in ben Urmen ihres Gemable Obparbo, geboren qu feinen vorzüglichften Werten. 3m Gangen ift ber ohnebin weiche Taffo noch weicher aufgefaßt, als er ift; bei aller Schonbeit ber Zeichnung, bem eblen Styl aller Formen, ber portrefflichen Beife zu colorieren und zu malen, fann man fich einer gewiffen Unbehaglichkeit nicht erwehren, Die ihren Grund

in nichts, als in ber Durftigkeit einiger Compositionen (Grminia bei ben hirten, die Befreiung von Sofronia und

<sup>\*)</sup> Geft. von Ruschewenh.

<sup>\*\*)</sup> Der Carton bei v. Duandt in Dreeden, geft. von 21. Kruger.

Dlinto) und - wenn ich fo fagen barf - in ber Lautlofig=2 Beitr. feit fturmbewegter Ereigniffe bat.

Bon bem, mas in Overbed in jener Beit noch unent= ichieben geblieben, gibt ein Gemalbe, bas er furz nachher aus= geführt, Rechenschaft, feine "Italia und Germania"\*) 3talia n: in der Neuen Pinafothef zu Munchen. Go find zwei Jungfrauen (balbe Figuren) in freier Landschaft, von benon bie eine, blonde, ber anderen, brunetten, vertraulich gugureben iceint. Daß Italien und Deutschland gemeint feien, und daß beide fich auf das Berhältniß zweier fich ausschließenden und boch ungertrennlichen Reigungen im Runftler felbft begieben, bas fagt er in einem Briefe an ben fruberen Befiter, herrn Wenner in Frankfurt, ohne ingwischen bamit volltommene Aufklarung über bas mufteriofe Bild zu geben. Bu ben früheren Werken Overbed's gehört auch Die Erwedungerwedg. Des Lagarus \*\*) bei Berrn v. Mager in Frankfurt, wo bergagarus. Moment und Die verschiedene Wirfung bes Bunters auf Die Unwesenden mit großer bramatifcher Bestimmtheit wiederge= geben ift.

Die trauliche und bringliche Bufprache ber blonden Jungfrau auf bem oben erwähnten Bilbe ift bei ber finnigen, zweifelnden Schwefter ohne Erfolg geblieben : Dverbed ift in fein beutsches Baterland nicht zurudgefehrt; Italia bat in feinem Bergen bie Ueberhand behalten. Rur einmal fam er mit Cornelius zum Befuch über bie Alpen gurud (1831). Der Jubel ber Runftler bei feiner Untunft in Munchen, in welchen Taufende bon ben Bewohnern ber Stadt bei feinem Ginguge, ber einem Triumphzug glich, einstimmten; bas beitere und berr-

<sup>\*)</sup> Lith. v. N. Soff, und auch von G. Rauffmann.

<sup>\*\*)</sup> Lith. v. F. G. Daier.

Um bas Jahr 1826 fertigte Overbedt zwei Beichnungen,

2. Beitr liche Fest, bas ihm am Starenberger See bereitet wurde, fonnten ihm als Beweise gelten, baß er baheim in gutem Gedachtniß lebe. Er hat seine Heimath in der ewigen Stadt gesunben, und wirft dort als Prosessor an der Accademia di
S. Luca, außerdem aber in strenger Zurückgezogenheit als
thätiger Künstler, sowie mit seinem, trop aller Milbe außerordentlich bestimmten Wort gegen jedes Gebahren der "Afterkunst."

Bredigt bie Predigt des Johannes\*) und Chriftus die Kin-Chriftis der fegnenb\*\*), welche eine allgemeine, ungetheilte Freude Rinder hervorriefen, um fo mehr, als man barin eine Steigerung fegnend. seiner fünstlerischen Kräfte wahrnehmen mußte. Maler ber Anmuth Rindernaturen zu fchildern und fein frommer Ginn ihr Berhaltniß zum Seiland, ihre Unschuld, ihr Bertrauen, ihre Blödigfeit anschaulich zu machen wiffen murbe, fonnte nicht überraschen; bag er aber ben Gindruct, ben bie Bufpredigt bes Johannes auf die unbuffertigen und bartbergigen Juden machen mußte, mit aller Scharfe ber Charafteris ftit barguftellen vermöchte, hatte man nicht leicht von ihm erwartet. Die Gemuthezustande ber Pharifaer, bas Infichverfinten, bas Widerftreben-Wollen und Richtfonnen, felbft die offene Befchamung, find mit ergreifender Babrbeit gezeichnet; wogegen bie Geftalt bes Predigers in ber Bufte, und noch mehr bie einiger Buborer rechts, in gleicher Rraft nicht embfunden find. - Bis zur Ruhnheit fteigert fich feine Phan-

taffe in ber Simmelfahrt bes Glias \*\*\*) (1827), Die wie ein

<sup>\*)</sup> Lith. von Winterhalter.

<sup>\*\*)</sup> Lith. von 3. Böllinger (auch von Leibnit und von Winterhalter).

<sup>\*\*\*)</sup> Beft. von Rufchewenh.

Borgang im Ungewitter und Sturm genommen ift: zwei En=2. Beitr. gel leiten die vier schnaubenden, stampfenden Rosse; mit aus= gebreiteten Armen und nach oben gewendetem Kopfe sitt der Brophet, von Lichtglanz umgeben, im Wagen; der Mantel fällt von seinen Schultern, ein Zeichen für den tief unten auf der Erde knieenden Elisa.\*)

Aus biefer, wo nicht aus noch früherer Zeit ist eine heilige Familie, ein Delgemälbe mit fast lebensgroßen Gestalten
von großer Schönheit und Anmuth, in der Neuen Binakothek
in München.\*\*) Das Christkind, auf einem Lamme sigend
und von der Mutter gehalten, segnet seinen Spieleameraden.
Den hintergrund bildet eine heitere Landschaft. Wenn irgendwo, so hat Overbeck mit diesem Bilde sich Nasael zum
Vorbilde genommen, und zwar nicht nur in der Auffassung
bes Gegenstandes im Allgemeinen, sondern ganz besonders in
der Anordnung, in den Bewegungen und selbst in den Linien,
ohne indeß im mindesten unselbstständig zu werden.

Im Jahr 1829 folgte Overbeck ber Einladung der Franciscanermönche in S. Maria degli Angeli bei Affifi, um an der Borderseite der Betcapelle des h. Franz (innerhalb des darüber erbauten großen Domes) ein Gemälde al fresco auszusuhren. Er wählte dafür "Das Wunder der Rosen" oder "Die Indulgenz des heil. Franciscus".\*\*\*) Die Indulgende der Hofen beiligen durch vom himmel fal-d. Granlende Rosen sein Gebet um Ablaß für die sündigen Menschen gewährt wurde. In Overbeck's Bild sehen wir den heiligen in dringendem Gebet mit weit ausgebreiteten Armen neben

<sup>\*)</sup> Lithogr. von C. Roch.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Felfing.

<sup>\*\*\*)</sup> Lith. von C. Roch.

2 Beitr bem Altar knieen; zwei Engel hinter ihm und zwei Klosterbrüder an ber anderen Seite des Altars scheinen sein Gebet
unterstüßen zu wollen. Dben in Wolken erscheint ihm der
Heiland, die Mutter zur Rechten, auf deren Fürbitte er (obschon nicht ganz ohne Bedenken) die Bewilligung ausdrückt.
Ein Chor von musscierenden Engeln umgibt schwebend die
hochheiligen Gestalten. Auf dem Altar und am Boden liegen Rosen zerstreut. Es darf erwähnt werden, daß das Bilt,
das mehr als ein anderes von Overbeck im Geiste der altsorentinischen Schule gedacht und gemalt ist, mit der Capelle,
an der es haftet, verschont und gut erhalten geblieben, als im
3. 1832 ein Erdbeben die Kirche bedeutend beschädigte und
namentlich die Kuppel in einen Schutthaussen verwandelte.

Gefchichte, die er für Frl. Linder fertigte, und die mahrscheinlich in das Museum zu Basel gekommen\*), entsaltete Overbeck seine eigenthümlichen Borzüge auf's glanzendste. Jairi Bor allem bei der "Erweckung von Jairi Töchterstein." lein" ist es dem Künstler gelungen, die vollkommenste dramatische Wahrheit mit den reinsten und einfachsten Formen eines strengen historischen Styls der Zeichnung zu verbinden. Die Milde und Soheit des Geilandes, die Wiederkehr des Bewußtseins im Kinde, die staunende, dankende Freude der Aleltern, die stusenweis verschiedene Theilnahme der Apostel

In einer Reihenfolge von Beichnungen gur biblifden

find unübertrefflich wahr und sprechend ausgedrückt. — Die Job 30.gleiche Empfindung belebt ein Bild vom Tode des heil. feph's. Joseph, der im Schoose Christi ruhend und unter seinem Segensspruch und dem Gesang der Engel im himmel, wie

<sup>\*)</sup> Lith. wurden von Roch: Chriftus als Anabe im Temrel und Die Erwedung von Jairi Tochterlein.

dem Gebet der Mutter Maria sanst entschlasen ist. Auch die=2. 3cin.
ses Gemälde, das nur eine Umschreibung des Spruches:
"Selig sind die in dem Herrn sterben!" sein will, ist wahr=
scheinlich im Museum zu Basel. — Weniger glücklich, ja
eigentlich als abmahnendes Beispiel einer zu großen Hingebung an die süslichen Phantasten des Mariencultus erscheint
mir die Vermählung der heil. Jung frau (1819 bisvermäh1836) im Besit des Grasen Raczynski, wobei schwebende En=6. Junggel Blumengewinde halten, knieende Engel Geige und Zither
spielen und Hymnen singen, das Brautpaar aber und der
Priester nur Wehmuth und äußerste Zurückhaltung aus=
brücken.

In Die breißiger Jahre fallt bas große Gemalbe: "DerBund ber Bund ber Rirche mit ben Runften"\*), in welchem biemit ben von den romantischen Dichtern zuerft hervorgerufenen Un=Runften. ichauungen ihre vollkommen abgerundete und burchgebilbete nichtbare Gestalt erhalten. Das Gemalbe befindet fich in der Galerie bes Stabel'ichen Inftitute gu Frankfurt a. D., ber Carton bagu in bem Mufeum gu Carlorube. Ge mar bie 216= ficht Overbect's, ben Entwickelungsagna ber Runft unter bem Ginfluß ber driftlichen Religion im Bilbe zu zeigen. räumlichen Abtheilungen beffelben in Die Tiefe bedient er fich gur Bezeichnung ber Beitfolge, und zwar fo, bag er ben ent= legeneren Anfang in ben Borgrund, und bie uns naber liegenben Erscheinungen (alfo und felbft mit) in ben Sinterarund ftellt, eine Beife ber Auffaffung, nach welcher bie Unfange als bas Bedeutenofte bervorgehoben werden follen. Außerbem gerfällt bas Bilb in eine obere und eine untere Abtheilung, beren erftere uns ben driftlichen Simmel aufschließt,

<sup>&</sup>quot;) Beft. von Sam. Ameler.

2. Beitr.unter welchem bie Kunft in mannichfaltigen Erscheinungen sich offenbart.

Die Mitte biefer oberen Abtheilung nimmt bie beilige Jungfrau mit bem Fleifch gewordenen Wort, bem Segen fpenbenben Chriftustinte ein, und indem fie bas "Magnificat" niederschreibt, vertritt fie zugleich Die driftliche Boeffe, Die Quelle, aus ber alle anderen Runfte fchopfen, Die neben ihr bargeftellt find : Die Mufit burch Davit, Die Architeftur burch ben Evangeliften Johannes mit bem Grundriff bes bimmli= fchen Jerufalems, Die Sculptur burch Calomon mit bem Do-Dell bes ehernen Meeres vor bem Tempel, Die Malerei burch ben Evangeliften Lucas. Bu beiben Seiten figen bie Beiligen bes Alten und bes Reuen Bundes, von jenen Mofes und Maron mit ber Bundeslade, Roah mit ber Taube, Jofua und Melchisebech, Abraham mit Sara und Ifaat, Joseph mit ber Garbe, babei Jacob; zu hinterft Abam und Eva. Muf ber Reutestamentlichen Seite ficht man zuerft bie Evangeliften, Apostel und Diakonen, die Rirchenväter, Marthrer und anbere Rirchenheilige, wie Thomas von Aguino 2c., Die beili= gen Jungfrauen und Ordensstifter, gulet St. Belena mit bem Rreuze Chrifti in fichtlicher Beziehung zu Abam und Eva gegenüber.

Die untere Abtheilung foll uns in verschiebenen Gruppen die Geschichte ber christlichen Runft unter bem Schute der geistlichen und weltlichen Macht vorführen. Den Borgrund rechts nimmt die Architektur ein. gestützt auf einen Orientalen, erklärt der beutsche Baumeister der Stephanskirche zu Wien ben rings um ihn versammelten Jüngern und Gehülfen, in denen man Engländer und Franzosen, Spanier und Italiener zu erkennen hat, den Plan einer Basilica. Es ift sehr schwer, in der Kunstgeschichte irgend einen Anhalt-

punft für ben biefer Gruppe zu Grunde liegenden Bebanken2. Beitr. ju finden; es fei benn ber gang allgemeine Gat, baf ber germanische Rirchenbau in einem folgerichtigen Bufammenbang mit byzantinischer und spätrömischer Architeftur ftebe. ter biefer Gruppe fteht ein Bapft mit Mufifnoten in ber Sant, ein Bifchof neben ibm, Beibe mit gen Simmel gerich= teten Blicken, auf ben Ausgang und bas Biel ber Runft bingubeuten; por ihnen fteht Erwin von Steinbach mit bem Blan bes Strafburger Munftere, bem Brunelleschi eine guructhaltende Aufmerkfamkeit ichenkt, mabrend Bramante belehrend auf einige beutsche Baumeifter zu wirken fucht. - Links ift bie Gruppe ber Bilbhauer: von lernbegierigen, wie es fcheint mehrentheils beutschen Jungern umgeben, bezeichnet Riccola von Bifa die Reliefs eines alteriftlichen Sarfophaas als nachahmungswerthe Borbilder, gegenüber ben verächtlich an ben Boben geworfenen Fragmenten einer zerfchlagenen antifen Sier gerath freilich Overbedt in ber Befangenheit Statue. seiner firchlichen Weltanschauung in geraben Wiberspruch mit der offen baliegenden, unbezweifelten Thatfache ber Gefchichte. Riccola Bifano, weit entfernt, aus altebriftlichen Quellen gu icopfen für bie Berftellung ber Runft, nahm die alten Gotterbilder zu Borbildern fur feine Madonnen und Beiligen und copierte fogar einen bartigen Gilen von einer griechischen Bafe gang getren als Sobenpriefter bei ber Darftellung Chrifti im Tempel. - Sinter Niccola fteht bewundernd niederblickend der Kaifer mit Schwert und Lorbeerzweig, mit Schutz und Lohn, ber Rangler neben ibm. Weiter gurud haben fich Lorenzo Shiberti, ber Vertreter fchoner Formengebung, Luca della Robbia der religiofen Muftit und Beter Bifcher ber getreuen Raturauffaffung, zusammengeftellt. - 3wischen ben beiben Gruppen ber Baufunft und ber Bilbnerei in ber Mitte

2 Beitr. bes Bilbes figen zwei Monche, - Degbucher mit Miniaturen betrachtend, um auf die Unfange ber driftlichen Malerei binzuweisen. Beiläufig! auch unbefummert um bie Gefdichte, Die une in ben Mofaiten und Wandgemalben ber Rirchen fomobl bie Traditionen ber alten Runft, ale bie Borboten einer neuen Beit aufftellt. Ueber biefen nun, in verschiedenen 26theilungen, find bie Sauptgruppen ber einzelnen Malerfchulen Die gange linke Seite im Mittelgrunde nimmt aufgeführt. Die toskanische und romische ein. Sinnend fitt Michel Angelo auf bem Fragment eines antiten Friefes; Luca Signorelli fcheint ihn aufmertfam ju machen auf bie Ausspruche bes Sangers ber göttlichen Komobie, ber zu ben Runftlern Gang allein und in bie Beite fchauend; fteht Rafael inmitten ber Underen; aber auf ihn ichauen Ghirlandajo, Mafaccio und Berugino (und boch hat er von ihnen gelernt!), während Francesco Francia und Fra Bartolommeo fich ju Dante wenden, bem auch Giotto, Orcagna und Symon von Siena guboren. - Auf ber rechten Geite fieht man in befreundetem Befprache Ficfole, Ban Gut, Benozzo Gozzoli und Memling; ferner Albrecht Durer mit Al. Mantegna, und Lucas von Lepben, zu benen auch Marc Unton und Martin Schongauer treten; weiter rechts auch Schoreel in Bilgertracht. - In ber Mitte bes Bilbes fteht ein Springbrunnen, ber bas Streben ber Runft nach oben andeutet (es ift nur leider! ein funftliches beim Springbrunnen), und in beffen oberen Becken ber himmel, im .unteren' aber außerbem bie irdifden Gegenstände fich absviegeln. Um unteren fteben Die Meifter ber Raturmabrheit in Der Runft, Die Benetianer Giovanni Bellini und Tigian, und betrachten bas Spiegelbild zweier Anaben im Baffer; qu ihnen treten Carpaccio und Borbenone mit bem finnlich beiteren Correggio; am oberen

in ber Saltung eines Lebrers Leonarbo und neben ihm auf-2. Beitr. mertfame Schuler und Solbein. 3m Sinterarunde rechts fieht man einen angefangenen Dom, bor welchem ein Baar fromme Schwestern wandeln, und weit bin über Burgen und Berge, über Land und Meer.

In Bezug auf Schönheit und Rlarheit ber Anordnung wird biefes Gemalbe von feinem anderen Berfe Dverbed's und auch von wenig neueren überhaupt übertroffen; auch in ten Formen ift ber Ginbrud ber Schonbeit weit überwiegenb. Dagegen herricht eine fühlbare Monotonie und Leblofigfeit in ben Motiven und Beberben, mas beim Gingeben auf Die Ginzelheiten Die Theilnahme fchwächt, anftatt fie zu fleigern. Es ift aber mit feiner firchlichen Begeifterung, mit feinem verklarenden Idealismus, und felbft mit ber Gewalt, Die ber Geschichte angethan wirb, bas vollfommenfte und fprechendfte Denkmal ber neuen romantischen Runft in ber Richtung bes "Rlofterbruders."

Roch vor Beendigung biefes großen Werfes erhielt Overbed von feiner Baterftadt Lubed ben Auftrag, ein Bemalbe nach eigener Bahl für eine ber bortigen Rirchen gu fertigen, und er mablte bie Rlage um ben tobten Chri-Riage um ftus. Grad ausgestredt am Boben liegt ber beilige Leich= Chriftus. nam, Die Paffionswertzeuge neben ibm; rechts fint Maria Jacobi mit verbundenem Ropf und brudt bie geschloffenen Sanbe fcmerzvoll an's Rinn. Die Mutter bes Seilands halt fnicend mit großer Innigfeit und Bartheit Die Linke bes Gob= nes; Johannes neben ihr neigt fich zu ihr und ihm; feine gefalteten Sande finten und lofen fich. Magbalena fniet gu Saupten Chrifti, beugt fich über ibn und preft bie in einan= ber gefalteten Sande an bie rechte Seite ihres Salfce. leber ihr fteht Nicobemus mit bem Galbengefäß und wendet fich 13

Beitr mit bem Ausbruck mannlich - ftiller Theilnahme gur Geite. Sinter ibm feben wir Lagarus, ben Freund Chrifti mit feinen Schweftern. In gedankenschwerer Erinnerung an Die eigene Auferweckung lebnt er fich an ben Feljen, ber nun bem Retter jum Grabe bienen foll; trauernd fist Maria, Die Schwefter, auf einem Stein baneben, bas Saupt auf ben Urm geflütt: aber mit jammernd ausgebreiteten Urmen tritt Martha zu ibnen. Die Landschaft ift in einem lichten leichten Ion gehalten, mabrend die Farbung ber Weftalten fehr tief gegrif-Diefes Gemalbe, bas an Jinigfeit und Babrheit ber Empfindung, an Große und Reinheit bes Style und an Barme und Sarmonie ber Stimmung fcwerlich von einem neueren Werte übertroffen wird, befindet fich in ber Mariens firche ju Lübed.

Nach diesem beschäftigte den Künstler eine Arbeit, der er sich — wenn dieß möglich gewesen — mit noch größerer Liebe hingab, als irgend einer früheren. Es war dieß eine Evange-Reihenfolge von 40 Zeichnungen zu den Evangelien\*) für den Freih. Alfr. v. Logbeck in München. In der Aussassung der Sandlungen, Begebenheiten und Versonen folgt Overbeck der Annahme einer durch und durch ausnahmweisen Erscheinung, der nicht nur mit sittlicher Allgewalt, sondern auch durch unerhörte Bunder wirkenden, in Menschengestalt gehüllten Gottheit. Es ist dieß nicht der Ton der Erzählungen des Testamentes, welche vielmehr sich so wenig von dem Boden des gewöhnlichen Lebens entsernen, daß selbst das Ausservehntlichste ganz in der Ordnung ist, und daß Taufende von Menschen sich mit ein Paar Gerstenbroten sättigen und Keiner fragt, wie das zugehe? und daß die übermensch-

<sup>\*)</sup> Weft. von Bartoccini, den beiden Reller u. A.



Dig and by Google

lichften Thaten bor fich geben, ohne einen Ginbrud gurudgu=2. Beitr. laffen. Dagegen fällt an ben Beichnungen bie Rraft ber bramatischen Darftellung auf. Die Sandlung ift immer mit hochft einfachen Mitteln und wenigen Figuren, aber mit fpredenten Motiven ausgebrudt, und zuweilen fogar in überraichender Starte, wie bei bem Ecce homa! wovon wir bier eine Abbilbung geben, ober bei ber von Bilatus bem Bolfe gelaffenen Babl zwifden Chriftus und Barrabas. ober auch in zur Satire gesteigerten Scharfe, wie bei ber Begegnung von Pilatus und Berobes. Bugleich waltet barin bie größte Ginfachheit, Reinheit und Schonheit ber Form, und eine bemundernemurbige Leichtigfeit bes Bortrage. Daffelbe gilt von einer zweiten Folge von Beidnungen, "bie 14 Stationen bes Leibens Chrifti"\*), bei benen bem geiben Runftler bie Auszeichnung wiberfahren, bag Bapft Bius IX. fich in einem befonderen Schreiben an ihn voll Suld und apofiolischen Segens lebhaft bafür intereffiert bat.

In die Katharinenkirche zu hamburg stiftete 1854 der Kaufmann Borwerk ein Glassenster, das nach einer Zeichenung Overbeck's in München in überlebensgroßen Figuren ausgeführt worden, und das vorstellt: wie Christus seine Jünger das Baterunser lehrt. Er kniet auf einer selesbriffus sigen Erhöhung, hat die hände zusammengelegt und den Kopf beten lehrigen Erhöhung, hat die hände zusammengelegt und den Kopf beten lehricht nach oben gewendet. Knieend und stehend umgeben ihn die Apostel, und nehmen, wie es das Ausschen hat, das Wort von seinen Lippen; vor Allen Johannes, der innig mitbetet, Jacobus d. Ac., der das Gehörte zu erwägen scheint, Jacobus d. 3. in kindlicher Hingebung, Betrus in aussachen Bezgeisterung, Judas fern und gleichgültig, die Uebrigen mehr

<sup>\*)</sup> Buntbrud bei Bindelmann und G. in Berlin.

2. Beitr. ober weniger ergriffen und nachbentlich. Gie find beifammen auf einem blumigen Wiefengrund, eine Felswand rechts, links fdattige Baume, in ber Werne ein Blug mit breitem Bafferipicael und fanfte, buftige Berge, und über bie gange Landfchaft ein lichter, fonniger himmel gebreitet, beffen flares Blau fich nach oben allmählich in tiefes Dunkel verliert. Gin feierlicher, burchaus nicht trüber Ernft liegt über ben Berfammelten, und bie beitere Rube ber Lanbichaft vollendet ben milbanfprechenben Ginbrud; bie Charaftere find in großen Bugen gezeichnet, gleichfam ale Symbole ber verschiedenartigen Stimmungen ber Undacht. - Im Bau ber Gruppen bat man ein wenig von ber Originalzeichnung abweichen muffen, ba fie auf die Viertheilung bes Fenftere nicht berechnet ge-Die Composition ift aber burchaus nicht gestört im wefen. Bufammenhang ihrer Linien und Maffen und in ber Rube bes Totaleindrucks eines burch feine außere Rudficht bedingten Vorgangs.

In die neueste Zeit fällt ein großes Oelgemalbe für den gronung Cölner Dom, die Krönung Maria vorstellend, das den Maria. gehegten Erwartungen nicht ganz entsprochen hat; ferner ein neber zweites, für England bestimmtes, die lieberführung bestimmung läuhigen Thomas, mit welchen man gleichfalls

ver unungläubigen Thomas, mit welchem man gleichfalls glaubigen nicht ganz zufrieden war, und ein Temperabild, Christus Thomas. Thomas entzieht sich seinen Berfolgern, welches als die nub seine. Berfolg. äußerste Consequenz der katholischen Romantik angesehen wer-

ben kann. Christus steht mit ber Spige bes rechten Tußes auf bem äußersten Worsprung eines Felsens, mit bem linken in ber Luft, auf brei kleinen Engelköpschen. Bis bahin hatten ihn die Gäscher seiner Feinde verfolgt, noch strecken sie, aber vergeblich, die Sande nach ihm aus — er ist in Sicherheit, in der Obhut der Engel! Das Bild ist vom Paps

Bius IX. bestellt und an der Decke des Zimmers im Quirinal<sup>2</sup>. Beitr. befestigt worden, aus welchem er im 3. 1848 seine Flucht bewerkstelliget. Die Anspielung ist deutlich. In der Aus-sührung, vornehmlich in der Färbung, hat sich Overbeck dabei so entschiedem sern von Natur und Wirklichkeit gehalten, daß man den Grund dafür nicht mehr in der allgemeinen idealistischen Richtung, sondern in einer ganz besonderen, klar bewußten Absicht (vielleicht einen Teppich oder dergl. vorzusstellen) suchen muß.

Gleichzeitig bat er einen Bilberfreis begonnen von ben fieben Sacramenten ber fatholifchen Rirche. Dberbeck Sieben hat fich diefe Bilber als Teppiche gedacht und die Sauptfel- mente. ber - wie Rafael bei feinen Tapeten - mit einem verzierten Rahmen voll Unfpielungen umgeben, Bei ber Taufe ipen= gaufe. bet Betrus bas Sacrament ben ftammgetheilten Bolfern, ben Semiten, Chamiten und Saphetiten. 3m Rahmen beutet ber Sunbenfall auf bie Rothwendigfeit ber Wiebergeburt burch Die Taufe, und Mofis eherne Schlange auf Die erlofenbe Rraft bes Kreuges; buntler find bie Beziehungen gu Roah und Ricobemus, mabrend Johannes ber Taufer fich felbit erklart. Für die Confirmation bat Overbed Die Stelle and Der Apo= Confirftelgeschichte (8, 17) benutt, wo ergablt wird, wie Betrus und Johannes nach Samaria gingen, um ben nur auf ben Ramen Chrifti Getauften burch Sandeauflegen ben beiligen Beift zu bringen. Im Rahmen find Feuer und Waffer, Mofes am Felfenquell, Chriftus mit ber Samariterin, und oben bie Gaben bes beil. Geiftes in leicht faglicher Unfpielung angebracht. Die Buße ift auf die Meußerung Chrifti (Gvang. Buge. Johannis 20, 23 und Matth. 16, 10 und 18,18) gegrundet, baß ben Aposteln bie Dacht gegeben fei, Gunden zu erlaffen und zu behalten. Die Bilber im Rahmen find gum Theil ein

2. Beitr. wenig gefucht: Die Beilung bes Musfatigen, Sauerteig, ber vom Tod erftanbene Lagarus, Die fieben Tobfunden und bas Commu-Rreug. Daß für die Communion bas Abendmahl gewählt ift, verfteht fich von felbft. Overbed hat es aber nicht als Speifung bes Ofterlamms, fonbern in firdlidger Form aufgefaßt; im Rahmen aber fowohl an ben Mannaregen in ber Bufte, als an bas Baffahlamm und burch bas Bunber auf ber Sochzeit zu Cana an bie munderbare Bermanblung bes Weins in Blut erinnert. Bon befonderer Schonheit ift bie Che. Che, bargeftellt burch bas Brautpaar von Cana, welches Chriftus einsegnet. Im unteren Rahmen ift Die Geschichte bes Tobias ergablt; im Rahmen links bie Erschaffung ber Eva, Die Bereinigung ber erften Aeltern, Aelternfreude und Rinbergucht; rechts eine Bieta, bann wie Cheleute ihr Rreu; gemeinfam tragen, bis es ein Engel von ihnen nimmt, und eines von beiben ftirbt. (Bon ben gulett vollendeten beiben Sacramenten habe ich feine Runde.) Man fieht, bas Reue ber Auffaffung liegt in ber Darftellung ber firchlichen Sandlungen burch biblifche Geftalten, und barin fpricht fich mehr als eine bloß funftlerifche ober religiofe, fondern eine ftrengglaubige Ueberzeugung aus.

Die Sacramente find bestimmt, in lebensgroßen Gestalten in Del ausgeführt zu werden, und bei der ununterbrochenen Thätigkeit des Kunstlers steht ihre Vollendung zu erwarten, wenn nicht — wie im 3. 1858 geschah — Krankheit die Hand lähmt, oder gar eine noch stärkere Macht — was sern sei! — sie in ewige Bande schlägt.

Schüler. Overbed hat von jeher einen großen Einfluß auf jungere Künftler ausgeübt, und namentlich muß die Wiener Schule mit Scheffer, Führich, Ruppelwieser, Hempel, Tunner 2c. als von ihm ausgehend betrachtet werden. In Rom

haben fich vornehmlich Seig, Flag und unter ben Italienern<sup>2</sup>. Beitr. Borzi, ferner ein Pole Brzozowski, an ihn angeschlossen. Keiner aber kann in so vollgültigem Sinne sein Schüler heißen, als Steinle in Frankfurt a. M., bessen Arbeiten häusig mit ben seinigen verwechselt werben.

Die Romantif hatte, wie wir gefeben, nicht nur religiofe Elemente in Bewegung gefest; neben ben Beiligen bes Sim= mels fliegen auch bie alten Belben, neben bem Gvangelium Die Dichtfunft und mit bem Baradies bas Baterland aus ber Bergeffenheit und in ben Bergen auf. Bie bie weichere, ausichlieflich religiofe Gefühlerichtung in Overbed, fo fand bie freiere, fraftigere Stimme ber Romantif ihren Berfunbiger Allein er beschränkte fich nicht auf bas Gine in Cornelius. Gebiet: feine Bestimmung war es, Die neue beutsche Runft, obichon burchbrungen bom erwarmenben Sauch ber Roman= tif, nad bem erften tonangebenben Borbild Rlopftod's, ihren bochften Bielen auf freiumschauender Sobe guguführen und mit ihr Alterthum, Baterlandeliebe und Chriften= thum als Leben gebende und erhaltende Glemente mit glei= der Inbrunft ju umfaffen.

Beter Cornelius, geb. zu Düffeldorf am 24. Sept. Net. Cor. 1786, Sohn des dortigen Akademic-Inspectors, hat sehr zei= netius. tig Zeichen seines Berufs gegeben; ja die Vorzeichen fallen in die frühesten Lebenszeiten. Schon in den ersten Monaten konnte man das Kind, wenn es — was sehr häusig geschah — entsehlich schrie und lärmte, nur mit einem angefangenen Bildniß seiner Mutter beschwichtigen, das es mit beiden Sänd= chen hoch empor hielt. Später wußte sich seine Mutter nicht anders zu helsen, als daß sie den Schreihals — und wenn es mitten in der Nacht war — in den Antikensaal trug, wo denn die alten Götter ihre beruhigende Kraft an ihm erwie=

2. Beitr.fen. - Bon feinem funften Jahr an mußte er bem Bater icon allerhand Dienfte bei ber Staffelei verrichten, Binfel und Balette bugen, Tafeln grundieren u. bergl. Dann ließ ibn auch fein Bater Umriffe nach Marc Unton auf Die Schiefertafel zeichnen, wozu ber Anabe benn auch gelegentlich Jagben und Schlachten eigener Erfindung fügte. Dabei ereia= nete fich's einmal, bag ein alter Freund feines Baters nach Duffelborf fam und, Die Unlagen bes Anaben bemerfend, ausrief: "Rehmt mir bas Rind in Acht! bas wird ein Ueberflie-Dieg Wort hat fraftig fortgewirft, und in fpateren fcweren Beiten im Bergen von Cornelius ben Muth aufrecht erhalten, und ben Entschluß gestärft, nicht hinter ben Erwartungen bes Freundes gurudgubleiben. Er befuchte bie Afabemie feiner Baterftadt, Die bamals unter ber Direction von Beter Langer ftand, ber fich gegen ihn wie Füger in Bien gegen Overbeck verhielt, und bei ben Meltern barguf binguwirfen fuchte, bag ber Cobn wegen offenbaren Mangels an Salent ein Sandwerf erlernen folle. "Ich verlor meinen Bater, fcbreibt Cornelius an ben Grafen Raczonsfi, als ich im fechgehnten Jahre mar; ein alterer Bruder und ich mußten nun die Geschäfte und Obliegenheiten einer gablreichen Familie übernehmen. Es war.bamale, als meiner Mutter von einer Seite ber Antrag gemacht wurde, ob es nicht beffer mare, wenn ich ftatt ber Malerei bas Gewerbe ber Golbschmiebe ergriffe, weil erftens biefe Runft zu erlernen fo viel Reit fofte, anderfeits es fo viele Maler icon gebe? wadere Mutter lebnte alles entschieden ab; mich felbst ergriff eine ungewöhnliche Begeifterung; burch bas Butrauen ber Mutter und burch ben Gebanfen, bag es nur möglich mare, ber geliebten Runft abgewandt werben zu fonnen, gefpornt, machte ich Schritte in ber Runft, Die bamals viel mehr versprachen, als ich geworden bin. Es war nicht leicht eine 2. Beitr. Gattung von Malerei, worin ich mich nicht geübt, wenn es verlangt wurde. Es waren oft geringfügige Aufträge (Ka= lenderzeichnungen, Kirchenfahnen, Bildnisseze.), denen ich eine Kunstweihe zu geben trachtete, theils aus angeborenem Triebe, theils durch des Baters Lehre, welcher immer sagte, daß wenn man sich bemühe, alles, was man mache, auf's beste zu ma= chen, man auch bei allem etwas lernen könne."

Die erste Gelegenheit; sich öffentlich als Künstler zu zei=Wandgegen, ward ihm in seinem neunzehnten Jahre von der Rachbars neuß. stadt Reuß geboten, in deren altehrwürdigem Dom er — nach einem Plan des Domcapitulars Wallraff in Cöln, den Chor auszumalen beauftragt wurde. Er stellte dort grau in grau die Gestalten der Evangelisten und Apostel, deßgleichen die Cardinaltugenden dar, Bilder, aus denen eine kecke, ungezüsgelte Kraft, aber mehr Bekanntschaft mit der altitalienischen, als der altdeutschen Kunst spricht.

Ungefähr um bieselbe Zeit hatte Göthe mit ben Weismar'schen Kunstfreunden die Künstler zum Wettbewerb bei Breisaufgaben aufgefordert, und Cornelius hatte eine Zeichnung in Sepia, "Theseus und Beirithoos in der Unterwelt", eingesendet, ohne inzwischen damit eine Wirkung an der Ilm hervorzubringen, obschon Stellen darin sind, die später in der Glyptothek eine ehrenvolle Anwendung gefunden haben.

Wohl zunächst durch die Gebrüder Boisserée wurde er mit Werken der altniederdeutschen Malerschule bekannt, und eine erste Folge davon scheint das Oelbild einer heiligen seitige Familie gewesen zu sein, das in den Besitz des Museums kannine. von Franksurt gekommen. Das Bild, das verschollen zu sein scheint, ist von ausnehmender Schönheit und weit entsernt, eine Nachahmung, sei's im Gedanken, in der Aussassung oder

2. Beitr.ber Musführung zu fein. Die Scene fpielt in einer Borhalle bes Baterbaufes Chrifti. Links fist bie jungfrauliche Dutter und halt bas Rind, bas gang unbeffeibet auf ihrem Schoofe Um Boben, zu ihren Fugen fniet, in ein gelblichweifee Schaffell gefleibet, ber Johannestnabe und reicht feinem Befpielen eine große icone Traube bar. Der aber weif't mit feiner Linken (Die Rechte bat er ber-Mutter um ben Sals gelegt) nach einem Barfe fpielenben Engel, als fagte er: "bem gib bie Traube! er hat und fo fcone Mufit gemacht!" Rechts im Bilbe fitt in Großmutterluft die b. Unna, in welcher ber junge Runftler Die Buge feiner Mutter verewigt bat. In Diefem Bilbe wirft jene unüberlegte Natürlichfeit, burch welche bie altbeutsche Runft gleich ber Bibel fich auszeichnet, und nach welcher ber Engel zur Familie gebort, ohne bag biefe in eine höhere Belt verfest wirb. Aus bem Bau ber Compofition fpricht ein Benius, ber alle Befete ber Anordnung in fich hat und ohne eines zu verleten gang neue aufstellt. Reine Linie ift aus einem alten Werke entlehnt; und boch reiht bas Bild fich ben guten alten unmittelbar an. In ben Formen berricht Fulle und Lieblichkeit, in ben Charafteren Ernft und Rur in ter Anordnung ber Gewandung, ben Bugen und Bruchen ber Falten blicht bas Studium ber altnieberbeutschen Schule burch, ebenfo in ber etwas glangenben Farbung und bem fehr bunnen, fluffigen und barum burchfichtigen Farbenauftrag. 3ch glaube nicht, bag Cornelius fpater noch ein fo in allen Theilen und Beziehungen fprechenbes Delbild gemalt hat.

In den Jahren 1808 bis 1811 lebte Cornelius in Frankfurt a. M., wo fehr bald ein Kreis gleichgesinnter Freunde um ihn sich geschlossen hatte, von denen uns die Namen Reller, Mosler, Barth zc. bekannt worden. Sier war es, wo ibn querft ber Genius ber Romantif faßte und fein Berhalt=2 Beitr. niß zur Gegenwart ihm flar wurde. Gleichzeitig arbeitete in ibm bas Berlangen, eine Brude zu fchlagen über bie Rluft, welche bas leben und bie Runft von einander trennte. Denn barüber tonnte tein Zweifel fein, bag in fruberen Beiten gwi= fchen beiben eine innigere Berbindung ftattgefunden. fühlte aber auch, bag bie Runft, wenn fie zu Bergen geben und lebendig wirken foll, verwandte Accorbe anschlagen, ber berrichenben Stimmung entgegen fommen muffe. Ungeficht ber unverfennbaren Birfung ber Werfe ber Dicht= funft mandte Cornelius fich zuerft an fie, um in Gemeinschaft mit ihnen ben Weg zum Bergen bes Bolfes zu finden. allem war es Chakefpeare, beffen bramatifche Dichtungen eben erft durch bie Bemuhungen Schlegel's in angemeffener Form ben Deutschen zugänglich gemacht worben maren, aus welchem Cornelius eine Folge von Zeichnungen zu fcopfen begann. Schon waren einige Compositionen zu Romeo und Julie ge= zeichnet (bas unterbrochene Sochzeitfest; Romeo's Tod neben ber Scheinleiche Julia's zc. \*), als Cornelius feinen Entschluß anderte, und, burchbrungen von bem Gefühl, bag feine erfte größere Urbeit von ber Burgel bis zum Gipfel beutscher Urt und Berfunft und aus bem Beifte ber Begenwart geboren fein muffe, Bothe's Fauft zu feinem Wegenstand machte. Gothe's Mit Diefer Bahl und ber Beife ihrer Ausführung hat Cornelius feinen Charafter und feinen fünftlerifchen Lebensmeg gezeichnet, aber auch feine bobe, vor Allen hervorragende fünftlerifche Begabung bargethan. Es ift ihm in Diefem Erftlingswert, bas mit ber Frifde bes Junglings bie Energie bes erfahrenen Meifters verbindet, gelungen, für Die Sauptcharat-

<sup>\*)</sup> Beftochen von G. Schaffer.

2. Beitr.

tere bes Gebichts bie unabweislichen thpischen Formen gu fin= ben. Die wird man bon feinem Rauft, ober aar bom Mephifto, nie von feinem Gretchen, Balentin ober feiner Martha abweichen, ober über fie binausgeben wollen. \*) Gin Theil biefer Beichnungen fällt in Die Beit bes Aufenthaltes in Frantfurt um bas Jahr 1811, und zwar: Die Scene in Auerhach's Reller, wo bie berauschten Studenten fich bie Rafe abichneis ben wollen und Fauft und Dephifto zauberhaft entschweben; ber Beimgang Gretchens aus ber Rirche, wo ihr Rauft vergeblich - ben Urm bictet; bann Fauft und Gretchen in Frau Martha's Garten, wo bie fuße, mild abwehrende Singebung bes bolben Dabdens unübertrefflich bargeftellt ift: Gretchen in ber Rirche, binter ihr ber boje Beift, vor ihr bie beuchlerisch betende Martha, unter ben andern Rirchaangern auch Cornelius; Gretchen im Rloftergarten, wie fie vor bem Madonnenbild weinend fniet und einen frifden Strauf in ben Blumentopf bavor ftedt; Fauft und Mephifto, vor bem Rabenftein vorüberreitent, zu welchem Beifter eine Gunderin emporführen: Fauft und Dephifto, wie fie, vom Irrlicht geleitet, ben Blodiberg erflimmen.

Eine quellenhafte Originalität, die lebhafteste Phantasie und eine in sich sichere, nur noch nicht geregelte und ausgebildete Kraft sprechen aus diesen mit der Feder sorgfältig
und fest ausgeführten Zeichnungen. Cornelius, der durch
seine Preisbewerbungen bereits mit Göthe in Berührung getommen, unterließ nicht, diese Zeichnungen ihm zur Ansicht
zuzusenden, und erhielt darauf solgende, für ihn höchst werthvolle Antwort aus Weimar vom 8. Mai 1811:

<sup>\*)</sup> Gestochen von Ruschewenh (und Thater), herausgegeben von Wenner 1816. Reue Aufl. bei Reimer.

"Die bon Berrn Boiffere\*) mir überbrachte Beichnungen2. Beitr. baben mir auf eine febr angenehme Beife bargethan, welche Fortidritte Sie, mein werther Berr Cornelius, gemacht, feitbem ich nichts von Ibren Arbeiten gefeben. Die Momente find aut gewählt und bie Darftellung berfelben glücklich gebacht, und bie geiftreiche Behandlung, fowohl im Gangen als Einzeln muß Bewunderung erregen. Da Gie fich in eine Welt verfett haben, Die Gie nie mit Augen gefebn, fonbern mit ber Gie nur burch Rachbilbungen aus fruberer Beit befannt geworben, fo ift es fehr mertwurdig, wie Gie fich barin jo rühmlich finden, nicht allein mas bas Coffum und fonftige Meugerlichkeiten betrifft, fonbern auch ber Denfweise nach; und ce ift feine Frage, bag Sie, je langer Sie auf biefem Beg fortfabren, fich in biefem Elemente immer freier bemegen merben.

Rur vor einem Nachtheile nehmen Sie sich in Acht. Die beutsche Kunstwelt bes 16. Jahrhunderts, die Ihren Arbeiten als eine zweite Naturwelt zum Grunde liegt, kann in sich nicht für vollkommen gehalten werden. Sie ging ihrer Entwickelung entgegen, die sie aber niemals so, wie es der transalpinischen geglückt, völlig erreicht hat. Indem Sie also Ihren Wahrheitssinn immer gewähren lassen, so üben Sie zugleich an den vollkommensten Dingen der alten und neuen Kunst den Sinn für Großheit und Schönheit, für welchen die tresslichsten Anlagen sich in Ihren gegenwärtigen Zeichnungen schon deutlich zeigen. Zunächst würde ich Ihnen rathen, die Ihnen gewiß sichen bekannten Steinabdrücke des in München besindlichen Erbauungsbuches so sleißig als möglich zu studieren, weil, nach meiner Ueberzeugung, Albrecht Dürer sich

<sup>\*) 3</sup>ch gebe bas Driginal buchftablich wieber.

2. Beitr-nirgend so fren, so geistreich, groß und schön bewiesen, als in biesen gleichsam ertemporierten Blättern. Lassen Sie ja bie gleichzeitigen Italiener, nach welchen Sie die trefflichsten Kupferstiche in jeder einigermaßen bedeutenden Sammlung finden, sich empsohlen sen, und so werden sich Sinn und Gestühl immer glücklicher entwickeln und Sie werden im Großen und Schönen das Bedeutende und Natürliche mit Bequems lichkeit auflösen und darftellen.

Daß die Reinlichkeit und Leichtigkeit Ihrer Feber und die große Gewandheit im Technischen die Bewunderung aller berer erregt, welche Ihre Blätter sehen, darf ich wohl kaum erwähnen. Fahren Sie fort auf diesem Weg, alle Liebhaber zu erfreuen, mich aber besonders, der ich durch meine Dichtung Sie angeregt, Ihre Einbildungskraft in die Regionenhinzuwenden und darin so musterhaft zu verharren. Herrn Boisseres Reigung, die Gebäude jener würdigen Zeit herzustellen und uns vor Augen zu bringen, stimmt so schön mit Ihrer Sinnesart zusammen, daß es mich höchlich freuen muß, die Bemühungen dieses verdienten jungen Mannes zugleich mit den Ihrigen in meinem Hause zu bestigen. ... Leben Sie wohl und lassen nach einer so langen Pause bälder wies der etwas von sich hören.

Neben der schönen und klaren Würdigung von Cornelius' Talent und Leistungen begegnen wir doch in diesem Brief jener nicht ganz richtigen Auffassung, unter welcher die neue Kunst überhaupt (wenn auch nicht durchweg ohne Schuld) viel zu leiden hatte. Cornelius hatte sich bei seinen Zeichnungen zum Faust in Bezug auf den Styl an altdeutsche Muster gehalten, nicht weil er höhere nicht kannte oder anerfannte, sondern weil zum Faust fremde Formen (mit denen ja Cornelius von Kindesbeinen an vertraut gewesen) so wenig paßten, als die Sprache des "Tasso" und ber "Iphigenie"2 Beitr. zum "Göh", zum "Egmont", und vor Allem zum "Faust", selbst vom Dichter gewählt worden. Dessenungeachtet liegt in Göthe's Worten eine Wahrheit; eine Weisung, die Corenelius wohl verstanden und befolgt hat. Die Folge der späteren Zeichnungen zum Faust zeigt deutlich die "freiere Beswegung", die Göthe in Form einer Voraussagung vom Künsteler wünschte.

Im Berbft 1811 ging Cornelius nach Rom, wo bereits feit einem Jahre Dverbed mit feinen Freunden im Rlofter C. Ifidoro Wohnung genommen, und wo nun auch er einjog .. Die Freundschaft gwifden Beiben war rafch gefchloffen, ba fie gleichsam burch eine Naturnothwendigkeit geforbert mar. Jeber fab im Unbern bie Ergangung feines Wefens; und wenn wir bas Berhaltniß jest mit anderen Augen anschen, tommt es baber, bag Cornelius aus fich felbft und alfo in feiner Beife bas Glement herausgebilbet, bas er in Overbed machtig fant, während Overbed ein neues weber in fich aufgenommen, noch aus fich entwickelt bat. Der innigfte Bedankenaustausch verband bie Freunde; man theilte fich gegenfeitig und regelmäßig alle Arbeiten mit und gab und erhielt bas offenbergigfte, allein von ber gemeinfamen Liebe gur Runft eingegebene Urtheil. Cornelius fagt in einem Brief an ben Grafen Raczbnofi über biefes Bufammenleben: "Es ift mir unmöglich, ben Rreis geiftiger Entwickelung mahrend meines Aufenthaltes in Rom in furgen und durftigen Rotigen Aber ich barf fagen, es wurden bie Bahnen barguftellen. von Sahrhunderten burchfreist: ich fpreche hier nicht blos von mir, fondern von jenem Berein von Talenten und Cha= rafteren, bie getragen von allem, was bas Baterfand und Italien Beiliges, Großes und Schones, mas ber begeifternbe 2. Beitr Kampf gegen französische Thrannei und Frivolität in allen besseren Gemüthern so tief aufregte, damals in so reichem Maße darbot."

Bunachft gab fich Cornelius an bie Bollenbung bes Bortlet. Bauft". Run zeichnete er "Balentins Tod", eine burch Schönbeit und Mannichfaltigfeit ber Anordnung, wie burch bramatifche Rraft und Innigfeit gleich ausgezeichnete Compofition : barauf bie Scene im Rerter, wo Gretchen banberingend im Gebet auf ber Strohmatte liegt, Tobtentopf, Rreug und Gebetbuch bor fich, und ber Engel mit bem Schwert und bem Delzweig, Rettung nach bem Tobe verfundend, binter ibr fcwebt, mabrent Fauft, um fie mit fich zu nehmen, Die Sand nach ihr ausstredt, aber von Mephifto mit Gewalt fortgeriffen wird, um auf feurigem Roß zu entflieben. Dann zeichnete Cornelius ben "Spaziergang" mit Fauft und Wagner linfe, rechts die Soldaten und schmuden Burgermadden, in ber Mitte Die Philifter mit ihrem "Rrieg und Rriegsgefcbrei", im Sintergrunde bie Studenten mit ben Magden, Sandwerksburiche und ein bichtes Bedrange von Spaziergan= gern im Thor, in ber Landschaft ein Fluß mit Rachen. Dazu gab er noch zwei Blatter, bas eine mit bem "Borfpiel", wo man bie Bubne hinter bem Borbang fieht mit ben Borbereitungen gur Aufführung, ba benn Frau Martha Gretchen bie Saare flicht, Fauft feine Rolle überlief't, Mephifto binter bem Borhang vor, nach bem Publicum fieht, bas erwartungs= voll Blat genommen, u. a. m. Daneben aber ber Theaterbirector und Caffier in febr bringendem Gefprach mit bem Theaterbichter und bem Maler; bas andere, ein Titelblatt gum gangen Werf: Gott Bater im Simmel mit ber weltlichen Rrone und ber Weltfugel; zu feiner Rechten zwei anbetenbe Engel, zu feiner Linken ber Simmelebuter Dichgel, und Mephisto in Scheinehrerbietung; ihm bient die Sand eines? ReirTeufels, den ein anderer auf einem Besen reiten läßt, zum
Kußschemel; alle entsteigen dem Dampf des Herenkessels, der
von Affen und der Gere bedient wird und auf einem Kopf
aussitzt, dessen offenes Maul der Höllenrachen ist. Ein Herenaffe bläst der Frau Martha schlimmen Nath in's Ohr, wie
Gretchen ihr das Schmuckfastchen zeigt. Unten in der Mitte
sitzt Faust am Schreibtisch und übersetzt das Testament, der
Budel vor ihm; hinter ihm steht der Erdzeist mit Fischen und
Schlangen um die Füße, mit dem Hirsch und Einhorn auf
ten Händen, dem Abler und der Erdfugel auf dem Kopf, aus
welcher eine Pflanze emporwächst, welche die Genien des Jus,
der Medicin, Philosophie und zu oberst der Theologie trägt.

Schritt für Schritt läßt fich bas Freierwerben bes Beiftes, bie Entwickelung bes Formenfinns verfolgen. ift noch jede Band und jebe Falte, und von Cornelius' Gigenthumlichfeit ift fein Korn abhanden gefommen, und boch ift ein großer Unterschied gwischen biefen und ben früheren Blattern, Die fich bagu mehr wie Borlaufer verhalten. Cornelius widmete fein Bert Gothen und überfandte ihm baffelbe mit folgendem Schreiben, in welchem er fich felbft Rechenschaft ju geben icheint, warum er ben Fauft ftatt ber Dramen Shafeivegre's gewählt; auch indirect auf die Unficht bes Bothe'ichen Schreibens antwortet, als ob bas Mittelalterliche im "Fauft" feine Babl bestimmt habe: "Benn auch jebe wahre Runft nie ihre Wirfung auf unverdorbene Gemuther verliert und Die Werfe einer großen Bergangenheit uns machtig in die bamalige Dent = und Empfindungeweife bineingieben, fo find boch bie Wirfungen einer gleichzeitigen Runft noch ungleich größer und lebenbiger, und gange Bolfer, ja gange Beitalter, find oft von ben Werten eines einzelnen gro-Borfter, Beid, b. bentid, Runft, IV. 14

2. Beite fien Menschen begeistert worden. Wie Ihre Ercellenz au Ihre Zeit und besonders auf Ihre Nation gewirft haben, ift bavon der sprechendste Beweis. Möchten Sie unter senen tausend Stimmen der Liebe und Bewunderung, die sich dankbar zu Ihnen drängen, die meinige nicht ganz überhören und diesem geringen Werke, als einem schwachen Wiederscheine Ihrer lebendigen Schöpfungen eine kleine Stelle in Ihrem Andenken fo lange gönnen, bis ein Würdigerer kommt, der mit größerer Kunst und reichbegabterem Geiste das wirklich vollführt, wonach ich so sehnlich, aber mit geringem Erfolge gestrebt habe.

Um dieselbe Zeit, nach Beendigung der Freiheitsfriege, mußte er erfahren, daß die Begeisterung eines Boltes sich auch an den Großthaten und an der Kunst seiner Borzeit entzünden und alle Gemüther in Bewegung sehen könne. Das Mibelun Ribelung enlied, ein Gedicht vom Anfang des 13. Jahrsgenlied.

Ribelungenlieb, ein Gedicht vom Anfang des 13. Jahrhunderts, war aus der Vergessenheit an's Licht des Tages gezogen worden, und sein Erscheinen griff mächtig in die romantische Bewegung der Zeit. Ersaßt von der Schönheit und Erhabenheit des Gedichts, von dem Reichthum und der Gewalt der Ereignisse, von der Mannichfaltigkeit der bis zur höchsten sittlichen Größe gesteigerten, rein menschlichen Charaktere, und angeweht von dem vertrauten Hauche des Vaterlandsgeistes entschloß sich Cornelius sogleich, eine Volge von Blättern danach zu zeichnen\*), und auch hier gelang es ihm, für die Hauptcharaktere des Liedes, für Siegfried und Hagen, wie für Chriemhild und Brunhild, die Thyen zu sinden und festzustellen. Größer, voller und breiter nahm er die Formen,

<sup>\*)</sup> Die Nibelungen von Cornelius, gestochen von Lips, bas Titelblatt von Amsler und Barth, Berlin bei Reimer.

mächtiger die Gestalten, als im Faust: er stieg damit in eine? Beitr. weitentlegene Borzeit hinauf; italienischer Einsluß war nicht oder nur sehr im Allgemeinen wahrzunehmen: die deutsche Dichtung hielt ihn an der deutschen Kunst; die schöpferische Kraft aber des eigenen Formensinnes hielt ihn von aller Rachahmung fern: er gab der Kunst eine neue Sprache, her vorgewach sen aus den Wurzeln der alten. Dem Bedürsniß größtmöglicher Bestimmtheit zu genügen, zeichnete er auch diese Blätter mit der Feder, und zwar mit ausdrücklicher Bezugnahme auf den Kupferstich, um ein Borbisd zu geben, wie mit wenigen, aber richtig gelegten Strichen die Form klar und entschieden auszusprechen sei (was wohl von Barth und Amsler, leider aber von Lips nicht hinlänglich beachtet worden.)

Das erfte ber fur bas Ribelungenlied gezeichneten Blatter, Siegfried's Abichieb, ift zwar noch etwas befangen in ber Beichnung und unficher in ben Formen, bat aber ichon gang ben boben Zon bes Epos und bie gange Rraft bes Ausbrucks ber forgen = und angsterfüllten Liebe Chriembild's fomobl, als ber befdwichtigenben Freundlichkeit Siegfrieb's. Da, mo Sagen fich in's Bertrauen Chriembildens geschlichen, bag fie ihm bas in's Rleid Siegfried's genabte Beichen feiner berwundbaren Stelle mittheilt, ift ber "grimme Rede" mit Saut und Saar fo bingeftellt, bag wir fein ganges leben vor uns feben; bei ber Unfunft Brunhilbens begegnet Chriembilbens Liebesblick, mabrent fie bie ftolge Ronigin umarmt, bem Gruße Siegfried's, neben welchem bie übrigen Belben einherreiten; ber Kataftrophe bes Tobes find (außer bem Abichieb) brei Blatter gewibmet: ein helteres, wo Siegfried mit bem gefangenen Baren bas Ruchengefinde erfchredt, bann bie Ermorbung, wo Siegfried bem Berrather Sagen, ber ihm bas

2 Beitr. Tobesgeschof burch ben Ruden gejagt, mit ben letten aufgerafften Bornes-Rraften feinen Schilb nachichleubert\*), und Gunther mit feinen Brubern und ben anderen Burgunden von fern ber Unthat gufchaut; und endlich wie Chriembilb bei ihrem Morgengang gur Rirche ben erfchlagenen Gatten auf ihrem Bege findet und in Donmacht finft; welche beite letten Blatter eine Steigerung ber funftlerifchen Begeifterung und Bollendung zeigen, daß es gehnfach zu bedauern ift, Cornelius hier abbrechen zu feben. Roch zwei Blatter, ber Musgug gum Sachfenfrieg und bie Donaufahrt ber Ribelungen, find ale Beidnungen erhalten, aber nicht veröffentlicht. Bobl aber faßte bierauf Cornelius bas gange Gebicht in einem Titelblatt gufammen, beffen obere Abtheilungen bie Gelbenthaten Siegfried's - Bezwingung ber Sachfen= und Danenfonige, fowie ber Brunbilb - bann feine Belohnung - bie Bermahlung mit Chriembilbe - entbalt; in beffen Ditte rechts ber Berrath - Siegfried's Abschied und Tob - linfe bie Rache - ber Rampf und Untergang ber Ribelungen in Wien - bargeftellt find, mabrend bie gange untere Abtheilung von ber "Rlage" - bem Ronig Chel inmitten ber Gelbenleichen - eingenommen ift. - Mit biefem Blatte, bas bem eblen Riebuhr gewibmet ift, und welches burch Größe und Rlarbeit ber Anordnung, Rraft und Lebendigfeit ber Darftellung, Schonheit und Gigenthumlichfeit ber Formen, wie burch Bollenbung in allen Theilen, feinen Urheber an bie Spige ber neuen beutschen Runft ftellt, feiert bie neue beutfche, romantische Runft ihr erftes, großes Siegesfest; fern freilich von jeber Linwandlung firchlicher ober flofterlicher Schwarmerei, bafür aber burchglubt bon ber freudigen Be-

<sup>\*)</sup> Die Bestalt Siegfried's fügen wir hier bei.

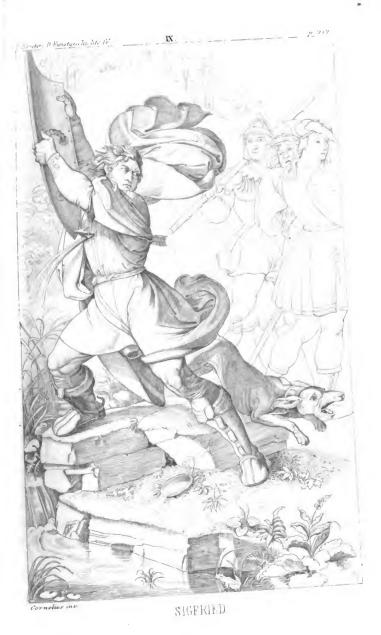

geifterung für unseres Bolfes im Liebe gepriesene Gelben2. Beitr. und Gelbenthaten.

Sehen wir mit diesen Arbeiten Cornelius in ganz anderer Richtung, als Overbeck, so ware es doch sehr irrig anzunehmen, er habe auf religiöse Kunst Sinn und Gedanken damals noch nicht gerichtet gehabt. Er hatte es; nur in anderer Weise als Overbeck.

Cornelius war von je ein Feind alles 3wangs, alles Unnaturlichen, alles Gemachten, alles Scheins. Wie er aegenüber ber Rachahmung alterthumlicher Auffaffung und Formengebung für bie freie Entwidelung ber Runft eintrat, fo war ihm auch bie Religion nicht nur eine Gabe ber leberlieferung. Gelbft Ratholif von Geburt, fprach er fich boch gegen bie Converfionen mit Entschiedenheit aus, fo baß er fogar bei einer folden Belegenheit brobte, wenn noch Einer fatholifch murbe, gur protestantifden Rirche übergutreten. Beschäftigt mit ben Ibeen zu einem "Jungsten Gericht" und gedrängt von feinen Freunden, jedenfalle Luther in ber Bolle aufzuführen, fagte er: "Gut, aber mit ber Bibel in ber Sand, bag ber Teufel vor ihm gittert." Er ift biefer Dentweise fein Lebelang treu geblieben. In bem unter feiner Leitung in Cobleng gemalten "Jungften Gericht" ift Luther unter ben Geligen bes himmels. - Als wir einmal über ben Unterschied ber Confessionen in Bezug auf Runft fprachen und er bie Behauptung binwarf, ber Broteftantiemus fei ber Runft burchaus ungunftig, antwortete ich: "Und boch ift unfer bebeutenbfter Runftler ein Protestant!" Und als ich nun auf feine weitere Frage feinen eigenen Ramen nannte, ba fab er mich einen Augenblick lang forfchent an ergriff bann mit Innigfeit meine Sand und fagte: "Gie verfteben mich." Er bat von Anfang an bas Chriftenthum in

2. Beitr seiner Ganzheit, in seiner umfassenden Bedeutung für die Entwickelung und Bestimmung der Menschheit gefaßt, und in ihm hat es als eines der Grundelemente der neuen Kunft mit belebender, gestaltender Kraft gewirkt.

Während jenes ersten Aufenthaltes in Rom hat Cornelius mehre Zeichnungen und Gemälde biblischen Inhalts ausmosch. D.geführt: den Abschied des Paulus von seinen Freunden in Baulus. Ephesus\*), ein Blatt voll der innigsten Empsindung und Grabtes. Größe der Charakterzeichnung; die Grablegung Christi\*\*), ein Delgemälde im Thorwaldsen-Museum zu Kopenhagen,

höchst ebel in der Darstellung, tief ernft in Stimmung und Die nu Galtung; die flugen und die thörichten Jungfrauen (im Besten und fic thorich-fit bes Malers Wittmer in Rom), ein angefangenes Delbild ten Jung, von großer Schönheit.

Was in diesen Compositionen zuerst aussallt, ist der von "Kaust" und "Ribelungen" sehr abweichende Styl. Wenn er dort bei beiden (obschon mit merklicher Unterscheidung) auf dem Boden der alten deutschen Kunst sußte, so sieht man deutlich, daß er hier andere Anhaltpunkte gesucht, und in den Werken der altslorentinischen Schule, des Masaccio, Filippo und Ghirlandaso gefunden. Aber auch hier weit entsernt von Nachahmung, folgt er nur dem Geist der höheren Auffassung und Kormengebung im Allgemeinen, im Gegensatz gegen die beschränktere Anschauungsweise der altdeutschen Kunst, um sogleich eine eigene, durchaus selbstständige, aber dem Gegenstand, der Religion, entsprechende Ausderuckweise zu sinden. Diese Kähigseit, seine Sprache dem zu behandelnden Stossgenau anzupassen, wodurch er schon beim ersten Anblick in

<sup>\*)</sup> Dicht veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Lithographirt von Schreiner.

unterscheidender Weise fich kundgibt, ift einer ber großen? Beiter funftlerischen Charafterzüge von Cornelius, ben wir in gleicher oder nur ahnlicher Starke bei Reinem seiner Zeitgenoffen, und bei Aelteren schon barum nicht leicht antreffen, weil sie fast nur auf Einen Stoff beschränkt waren.

3m Jahr 1815 mandte fich ber preußische Confut Bartholbi an Cornelius, um nach feinem Rath ober auch mit feiner Beihulfe ein Bimmer feiner Wohnung mit Arabesten ausmalen zu laffen. Es murbe bereits ergablt, mit welcher Freude Cornelius Die Gelegenheit ergriff, ein Werf von Umfang und bauernber Bebeutung auszuführen, und wie es ibm gelang, herrn Bartholbi zu bestimmen, fatt ber Arabesten hiftorifche Bilber zu mablen, und zwar, als Israelit, aus ber Gefchichte bes altteftamentlichen Jojeph. Cornelius hatte biegofephe Traumbeutung und Die Wiederertennungofcenedeutung mit ben Brudern gewählt. Den erften, nachgebende fehr ver-bererten. anderten Entwurf zum erften Bilde führte Cornelius fehr frene. forgfältig in Dedfarben aus. \*) Pharao fist auf bem Thron in febr nachdenflicher Stellung, ju feiner Linken bor ibm ftebt Joseph, die Traume (bie wie Schattenbilber in ber Luft angebeutet finb) auslegend. Auf einer Bant gur Rechten fiten zwei, fern babinter fteben brei Manner aus bem Rath bes Ronigs; was fo abgeandert worden, bag unmittelbar neben dem Ronig nur fein Gebeimschreiber fist, brei Rathe bicht binter Diefem fteben und nur einer ber falfchen Traumbeuter mit feinem Traumbuch fich entfernt. In ber Lunette Darüber brachte fobann Cornelius "bie fleben fetten Jahre" in einem allegorifden Bilbe an. Durch zwei Bogenöffnungen ficht man binaus in eine reiche fcone Landschaft, auf reife Rorn=

<sup>\*)</sup> Im Befit bee Brof. G. Bogel v. Bogelftein.

2. Beitr.felber und auf Dbftbaume. Bwifchen ben Bogen fitt eine Mutter mit einem runben Gaugling an ber vollen Bruft, einem gweiten Rind, bem fie bie gefüllte Schaale reicht, und einem britten, bas einen Rorb mit Fruchten berbeibringt. 3m Borbergrund links find Rnaben mit Garbenbinben, rechts mit Traubenkeltern beschäftigt. (Diefer Theil bes Bilbes murbe nicht ausgeführt, indem Cornelius bier feinen Freund Beit fur fich eintreten ließ.) - Das zweite Gemalbe ift in Composition und Ausbrud noch bedeutender, als bie Traum-Die Bruber haben fich bem Throne Jojeph's jum Abichieb genaht, und er gibt fich ihnen zu erfennen. Bier ber alteren find auf's Rnie bor ibm niebergefallen, und mabrend er ben Thron verlaffen und zu ihnen fich nieberbeugenb fie aufheben will, ift ber jungfte, Benjamin, an feinen Sale geflogen; bie anderen aber fteben gurud, angitvoll, befturgt und in bitterer Reue. Geit ber Apostelgefdichte Rafael's war fein Bilb von fo ergreifender bramatifcher Birtung gemalt worden, fo groß im Styl und zugleich fo mahr und lebenbig im Ausbrud, fo funftreich, harmonifch, bebeutend in ber Anordnung und fo ganglich ungefucht. Beibe Gemalbe find auch in ber Farbe von großer Feinheit bes Tons und ungeftorter Sarmonie; in ber technischen Bebandlung aber wird Niemand einen Anfanger, fonbern einen geubten Deifter vermuthen, obwohl es Cornelius erfte Frescomalerei war.\*) Man hat Cornelius ben Vorwurf gemacht, bag er bie Formen ber italienischen ftatt ber agpptischen Architektur babei angewentet; ohne zu bebenfen, bag (bavon gang abgefeben,

<sup>\*)</sup> Die Traumauslegung geft. von Amster; bie Wieberertennung von hoffmann. Letteren Carton befitt bie Afabemie in Berlin, ersteren ber Buchbandler Wilmanns in Frankfurt.

baß es bei ber Geschichte Josephs sehr gleichgultig ift, in wel-2. Beitr. chem Lande sie spielt) eine folche Wahl Folgerungen für Trachten und für den Styl nach sich gezogen haben würde, die eine
einheitliche Wirkung unmöglich machen mußten. Diese Art
Wahrheit gehört in das Gebiet ethnographischer Schilderungen.

218 nach Beenbigung ber Arbeiten bei Bartholbi bie beutschen Runftler von bem Marchese Maffimo in Unspruch genommen wurden, übernahm Cornelius bas bem Dante gewidmete Bimmer und entwarf fogleich fur bie Dede Beichnungen jum "Barabies." Bar es boch, ale wollte bas Glud ihn auf alle bie Bahnen fuhren, auf benen bie Gigenthumlichfeit feines Befens zu vollkommener Entfaltung tommen mußte. Bon allen romantifchen Dichtern faßt teiner bas Chriftenthum mit fo freiem, mannlichem Beift, und gu= gleich fo tief an ber Burgel, als ber Ganger ber gottlichen Comobie, in feinem treten bie bewegenden 3been bes Dittel= alters in Rirche, Staat und Leben fo fraftig, flar und unabbangig bervor, feiner ift ber gangen Dent- und Unfchauungsweise von Cornelius verwandter. Und fo ergriff er bie neue Aufgabe mit bem Feuer ber Begeifterung, zugleich aber auch, ba er mit bem "Baradies" begann, unter ber Ginwirfung bes von bem Dichter beffelben angeschlagenen Tones ruhiger Berflarung. Denn in ber That tritt uns bier ber Meifter bes fturmbewegten "Fauft" und ber gewaltigen "Ribelungen" unerwartet mit Bilbern entgegen, über benen ber Friebe ber Seligen fich ausgegoffen zu haben fcheint.

Cornelius bestimmte die Decke fur die Bilber aus bem "Paradies", ein rundes von vier Doppelfeldern umschlossenes in die Mitte. \*) Er begann mit ber unterften Paradieses-

<sup>\*)</sup> In Umriffen lithogr. von A. Eberle, erlaut. v. Dollinger.

2. Beitr. Sphare, bem Mond, zu welchem Dante mit Beatrice auffcwebt, und von ihr Belehrung empfangt über bie Geligen, Die fie treffen. Da ift Biccarba Donati und Conftange, bes Ronigs Roger Tochter, burch beren Sand ber Sobenftaufe Beinrich in ben Befit bes füblichen Staliens fam; in ber Abtheilung baneben - getrennt nur burch Festons von Blumen und Fruchten, welche ber talentvolle, jung geftorbene Maler horny aus Weimar gezeichnet - find Bewohner bes Mercur, Die um bes Ruhmes willen tugenbhaft gewesen, und ber Benus, bie früber irbifcher Liebe gefrobnt, fie aber burch bas Feuer ber himmlischen verzehrt haben: Raifer Juftinian, ber Weber ber Rechtsverfaffung, Bifchof Folto von Marfeille, ebebem Troubabeur und alfo Bertreter ber Runft, und bie beilige Gunderin bes Alten Teftamentes, Rabab. Run fommen Bewohner ber Sonne, bie hellerleuchteten Lehrer ber scholaftischen Theologie, Thomas von Aquino, Albertus Magnus und Bonaventura. \*) Reben ihnen folgen Beifter aus ber Marejphare: Carl ber Große, Gottfried von Bouillon, Josua, Judas Maccabaus, und Conftantin. \*) Reben biefen friegerischen Belben ber ftreitenben Rirche nehmen friedliche Streiter aus bem Saturn Blat: Benebict von Rurfta', Romuald, Frang von Mffff und Dominicus. Run werben wir in bie Simmelefpbare ber Zwillinge geführt. Sier tritt Dante, von Beatrice umfaßt und ermuthigt, ju Betrus, 3acobus und Johannes beran, Die ibm Fragen über Glauben, Boffnung und Liebe borlegen. \*\*) Die nachften Geftalten gehören bem Emphreum, Abam und Stephan, Rofes und Paulus \*\*), Gunbe, Guhne, Befet und Onabe. Enblich noch

<sup>\*)</sup> Der Carton bagu bei Dr. Boltere in Duffelborf.

<sup>\*\*)</sup> Der Carton ebenbafelbft; geft. von G. Schäffer.

eine lette Gruppe: Johannes ber Täufer, Augustinus und Beitr. Gregor ber Große, als Gründer ber Kirchenordnung. Das Rundbild in der Mitte zeigt uns die Madonna von Cherubim umkränzt im Anschauen der heil. Dreifaltigkeit; Dante kniet vor ihr, versunken in ihren Anblick, ihm gegenüber kniet S. Bernhard, der statt Beatricens den Führer des Dichters zu den höchsten Regionen gemacht.

In ber Anordnung folgt bier Cornelius bem Beift erhabener Feierlichkeit, nicht bes Ritus, fonbern bes Symnus. In einfach flarer, ungezwungener, aber boch nicht vom Bufall geleiteter Gruppierung beben fich bie Bestalten vom golbenen Durch bie Ginführung bestimmter hiftorischer Grunbe ab. Berfonlichkeiten ber mittleren Beit erhalt ber gange Simmel -etwas romantifche Farbung, und Cornelius lagt auch im Sthl und empfinden, daß wir nicht bie Bibel, fondern ein Berf ber Dichtfunft vor une haben. Die zwei aus biefem Cyflus gezeichneten (Doppel-) Cartone geboren burch ihre Reinheit bes Gefühls und ihre wunderbare Reinheit und Beftimmt= beit, vor allem burch bie mit unwiberfprechlicher Sicherheit aufgestellten Charaftere zu ben iconften Berfen bes Meiftere; und neben ihnen ift die Rlage wohl berechtigt barüber, baß es ihm nicht vergonnt gewesen, bie Lösung ber Aufgabe zu vollenden, die offenbar eins war mit der freieften und fchon= ften Entfaltung ber ebelften und mannlichften Rrafte ber neuen romantischen Runft. Aber eben als Cornelius im Begriff war, in jene Unschauungen fich zu verfenten, in benen allgemeine Sittenlehre und Befdichte ihre Richterfpruche nicbergelegt, wo bie hohen und glangvollen Geftalten bes Mit= telaltere mit ben Seiligen bes Simmels in Gemeinschaft tre= ten und bon ben Belben, Weisen und Dichtern bes Alterthumes nicht geschieben find, ward er vom Kronpringen Ludwig.

2. Beitr.nachmaligem König von Babern, aufgeforbert, Freskomalereien für die neuerbaute Glyptothek in München zu übernehmen; und gleichzeitig von der kön. preuß. Regierung berufen,
die in's Stocken gerathene Malerakademie in Duffeldorf wieder neu zu organisteren.

Und fo verlaffen wir ihn hier, um ihn fpater an jenen Orten und in feiner neuen, erweiterten Thatigkeit wieder aufzusuchen.

Ginen ziemlich scharfen Gegenfat zu Cornelius bilbet Bilbelm Bilbelm Schabow. Geboren gu Berlin 1789, unter-Dow. richtet von feinem Bater und von Weitsch, fam er 1810 nach Rom, moblvertraut mit ber Balette und ausgeruftet mit ber Babigfeit, ein gutes Bildniß zu malen. Seine romantischreligiofe Richtung führte ibn in ben Rreis ber Freunde von S. Ifiboro und in ben Schoof ber fatholifden Rirche; in feiner fünftlerischen Richtung trat manche Berfdiebenbeit ber-Richt vorzugsweis begabt mit fünftlerischem Formenfinn und Formen-Gedachtniß, und barum mehr als Undere auf bas Mobell angewiesen, zeichnete er fich burch ein treues und liebevolles Raturftubium aus; und weniger befähigt für große Composition, freie, lebendige Darftellung, widmete er fich mit Gifer einer forgfältigen und vollendeten Musführung, und beghalb mit befonderer Borliebe ber Delmalerei. Dehre Bilbniffe und einige Mabonnen aus jener erften Beit, bavon eine in ber Reuen Binafothef zu Munchen, bienen als Beweis; unter ben Bilbniffen namentlich bas von fich, feinem Bruder und Thorwaldsen, und ber Ropf eines Camaloulenfere.

Deffenungeachtet übernahm er zwei ber Frescobilder in ber Wohnung bes Confuls Bartholdi: Jacob, bem bie Sohne

bas blutig gefärbte Rleid Josephs bringen, und Joseph mit2. But. bem Bader und bem Mundichent im Gefängniß. Beibe ma= den ben Gindrud, bag es bem Runftler bor allem um ein gewiffenhaftes, ja angftliches Raturftubium, und um ben Schmelz ber Ausführung zu thun gewefen, bag wir nicht bas Ergebniß freier, ichopferischer Thatigfeit ober einer reichen Erfindungegabe vor une haben. 3m Jahr 1819 ging Cha= bow nach Berlin gurud, und bier öffnete fich ihm eine glan= genbe Laufbahn, auf welcher wir ihm fpater wieber begegnen werben.

Bu biefen brei genannten Runftlern fam im 3. 1816 auch Philipp Beit, eines ber bebeutenbften Talente ber Philipp neuen Schule auf ber Seite ber entschieben firchlichen Roman= tifer. Geboren 1793, Cohn eines jubifchen Banquiere, trat er 1803 mit feiner Mutter und einem Bruber, Johannes, im Dom ju Coln jur driftlichen Religion über, und fam, ba feine Mutter fich von ihrem Mann trennte und Friedrich Schlegel, ber zur felben Stunde fatholifch geworben, beirathete, unter ben unmittelbarften Ginflug ber neuen Romantif. 1809 bis 1811 besuchte er bie Runftafabemie in Dresben und ging bann nach Bien. Den Rrieg gegen Frantreich 1813 bie 1815 machte er ale Freiwilliger im preugi= fchen Beere mit und ichloß fich 1816 bem beutschen Runftler= freis in Rom an, wo feine Gaben wie feine Richtung fogleich bie volle Burbigung fanden. Es ward ihm eine Stelle einaeraumt bei ben Fresten in bem Saufe Bartholbi, wo er bie Bersuchung Potiphar's und (an Cornelius Statt) "bie fieben fetten Jahre" übernahm. Entschieden unglücklich mit bem erften Bilbe, bewährte er fich befto glangender im zweiten, in welchem er in eben fo ichonen Formen, ale treffenben Bugen ben leberfluß ber Ratur und ben lebermuth ber Menfchen

2. Beitr-fchilberte, Die mas fie fonft genahrt und erquidt, geringschatig von fich ftogen. \*)

In Folge biefer Arbeit wurde Beit's Gulfe in Anspruch genommen, als man auf Canoba's Rath befchlog, in ben Lunetten bes Museo Chiaramonti bas Leben und bie Thaten Bavit Bius VII. in Fresco malen ju laffen, und er malte bafelbft eine Allegorie auf Die Reftauration bes Coloffeums.

2018 Cornelius von den Arbeiten für die Billa Maffimo abberufen wurde, trat Phil. Beit für ihn ein und malte bie Bilber jum Barabies aus Dante's gottlicher Comobie. behielt bie Gintheilung und im Allgemeinen auch bie Ausmabl ber Geftalten bei. Unmuth, Rube und einfache eble Behandlung zeichnen biefe Gemalbe aus; aber es fehlt ibnen Die burch bas Gebicht bes großen Florentiners vorgezeichnete Energie.

Mehr als mit biefen burchaus übrigens nicht unbedeutenden Leiftungen bat Beit fich ein ehrendes Gedachtnig in Rom gestiftet mit einem Altarbild in einer ber Seitencapellen ber zu einem frangöfischen Ronnenklofter geborigen Rirche Trinità de' monti, einer Mabonna, über beren Saupte gwei tonna. Engel bie Rrone bes ewigen Lebens halten. Diefes Bilb, in Del auf Goldgrund gemalt, ift von fo außerorbentlicher Schonheit und von einem fo unberührt beiligen Sinn, babei fo vollendet in Zeichnung, Ausbrud und Ausführung, bag man bor einem Werfe alter, beglückter Zeiten zu fteben meint. Beit zeigt hierin, wie auch fonft, eine große Berwandtichaft gu Overbed; mabrent er aber einerseits bei ber Conception wie bei ber Ausführung mit mehr Schwierigfeiten gu fam-

<sup>\*)</sup> Der Carton ift im Stabel'ichen Inftitut ju Frantfurt. Be: ftochen von C. Muller in Raczynsti's Gefch. b. beutsch. Runft.

pfen hat, scheint er anderseits fich tiefer in seinen Wegenstand? Beitrau versenken, so daß ein warmeres Leben, ein noch innigeres Wefühl darin zu pulfteren scheint. Dazu hat er breitere Formen und einen unverkennbar seineren Ginn für Farbe, Garmonie und haltung.

Bu ben noch in Rom ausgeführten Gemalten gehört, außer mehren Bildnissen, ein "Gebet am Delberg", jest im Gebet am Delberg", jest im Gebet am Deme zu Naumburg; eine "Religion" im Vatican in Fresco, Netigion und bann noch einmal in Del gemalt; eine Judith mit bem Darftelung im Saupt bes Holofernes, im Besit bes H. v. Quandt in Dreds- Armpel. den; Christus, der anklopst\*); die Darstellung im Tempel, eine ganz im Styl der besten alten florentinischen Meister gesdachte und vollendete Composition\*\*), jest im Städel'schen Institut zu Franksurt.

Un biese Kunftanftalt wurde Ph. Beit 1830 als Director berufen, und in biesem Wirkungstreis werden wir ihn später wieder finden.

1817 trat Julius Schnorr von Carolsfeld in ben zulius Kreis der deutschen Künftler in Rom ein, eine frische Ratur, lebenskräftig, froh, sittenrein, voll glühender Liebe zur Kunft und mit bewundernswerthen Gaben dafür ausgestattet; hell im Kopf und warm im Gerzen, treu und verlässig, und darum von den Besten treu und verlässig geliebt. Geboren 1794 zu Leipzig, bei sehr frühzeitig entwickeltem Talent von seinem Bater in der Kunst unterrichtet und geübt, ging er 1811 nach Wien, wo er sich bei der ihm angeborenen romantischen Richstung bald allein auf sich selbst und die Werke alter Kunst ansgewiesen sah. Als Frucht seines treusseisigen liedevollen

<sup>\*)</sup> Weft. v. Rufchewenh.

<sup>\*\*)</sup> Lith. v. R. Soff.

2. Beitr. naturftubiume und bes vertrauten Umgange mit altbeutiden und altitalienischen Deiftern, zugleich aber auch als Ausfluß einer reichen, eigenthumlichen und, wenn ich fo fagen barf, unfdulbigften Runftlernatur fann ein Gemalbe vom 3. 1817 angeseben werben, bas S. v. Quandt befitt und bas ben Befud Befuch Elifabeth's mit ihrer Familie im Saufe beib's im Maria's vorftellt. Schon ber Bebante, ftatt ber gewöhn-Sauje lichen nibfteriofen "Beimfuchung" eine Scene gu fchilbern, in welcher uns bas bergliche natürliche Berhaltnig ber burch bie biblifche Gefcbichte und fo theueren Berfonen obne weitere Begiebung entgegen tritt, ift fo gludlich ale eigenthumlich ; aber auch bie Ausführung ift von einer Raivetat, als batte Schnorr bas Bilb nur aus bem Leben gegriffen. Da fist Maria an ber Rofenbede im eingefriedeten Gartden, bom Buche, in welchem fle gelefen, weg- und auf ihr Rind febent, bas unbefleibet vor ihr halb im Gras, halb auf ben Riffen, fcblafend liegt. Durch bas Gartenthor jur Rechten fommen bie Berwandten, Bacharias voran, bem Joseph mit Billfommen und Sanbichlag entgegengegangen, und Elifabeth mit threm fleinen Johannes, ber boch emporgehalten mit Rinbesluft nach bem ichlafenben Befvielen nieber fieht und zeigt. Innigfeit, Naturlichfeit, Seiterfeit befeelen bas anmuthige Familienbild; bas ungeachtet einiger Barte und Trockenheit boch das Berdienft einer fehr ftplvollen und fleißigen Beichnung und einer warmen, aber ernften, hiftorifden Farbung Das speciell religiofe Element gebt in bem allgemein menfchlichen auf, und bie Beiligfeit ber Familie fpricht fich in ihrer Naturlichfeit und Berglichfeit aus.

In bemfelben Jahre kam Schnorr nach Rom, und hier fand sein Talent nicht nur alsbald volle Anerkennung, fonsbern sein Genius überhaupt bie ihm angemeffene Richtung.

Romantifer bon Grund ber Seele und mit jeder Bewegung2. Beitr. feiner Phantaffe war er rafch mit Cornelius wie mit Overbeck auf's innigfte befreundet; aber ebenfo bestimmt auch bon beiben gefchieben. Aufrichtiger, glaubiger Chrift mar und blieb er boch mit Leib und Leben Brotestant, und fein Bauber ber Romantit verlocte ihn über bie Rluft, Die fein unmittelbares Gefühl von einer Dent = und Empfindweife ber Bergangenheit trennte. Ronnte er somit nicht in die weiche Tonart Overbed's einstimmen, fo mar auch bie ftarte bes Cornelius nicht gang bie feinige. Und fo traf es fich gludlich, bag balb nach feiner Ankunft in Rom bie Arbeiten in ber Billa Massimo begannen, von benen ihm bas Bimmer bes Uri ofto wie von felbft gufiel, bes Dichters, in welchem er mit feinen Unlagen und Unschauungen, und mit ber befonderen Richtung und Stimmung feiner Romantit fich fogleich gang beimisch fühlte, fo bag feine Compositionen balb bie allgemeinfte Bewunderung hervorriefen.

Aber noch mehr! Schnorr zeigte fich auch bei ber Auffaffung bes Wedichtes vom "Rafenden Roland", bei ber rafenbe Musmahl aus ber Fulle bes bargebotenen Stoffes und ber Roland. Eintheilung ber Raume als bentenber Runftler, ber mit menigen, aber treffenben Bugen bas Gefammtbild barguftellen vermag, ohne bie eigenthumlichen Reize bes Bebichte, bie in ber Ausschmudung im Ginzelnen liegen, außer Acht zu laffen. Er richtete beffhalb fein Augenmert auf Darlegung bes Grundplanes im Gebicht, ben Rampf ber Beiben gegen Rarl b. Gr. als bas weltliche Saupt ber Chriftenheit, ihre Rieberlage und ben Triumph ber Chriften; ferner auf Bervorhebung ber beiben Saupthelben bes Gebichts, Roland und Rubiger, ihre Schicffale und Thaten, und auf größtmögliche Abwechselung ber Gegenftanbe im Sinne bes Bebichtes Rorfter, Beid, b. beutid, Runft, IV. 15

Diamento Goode

2. Beite fen, um beren willen Schnorr von Runftlern und Runftfreunben mit Recht bewundert wurde. Geine Beichnungen in Gepia, ober mit ber Feber ausgeführt, geboren burch bie Beftimmtheit und Reinheit ber Ausführung gu jenen Berfen, Die ichon bei bem erften allgemeinen Unblid angieben und auf bas angenehmfte feffeln. Dann befitt Schnorr bas bei einem Siftorienmaler febr feltene Talent bes Canbichaftere in fo hobem Grabe, bag man beflagen mochte, es von ibm jo menig beschäftigt zu feben. Er bat bei feinen Streifzugen burch bas romifche Gebirge und burch Sicilien eine Rolge bon Landfchaften nach ber Ratur gezeichnet, in jo vollendeter Schonbeit, bag man nur im Zweifel ift, mas man mehr bewuntern foll, die charafteriftifche Auffaffung bes Gegenftanbes und Raturwahrheit im Gingelnen, ober bie eble, ftylvolle Formenbezeichnung, ober endlich bie leichte und boch fraftige und fichere Sand, mit ber fie ausgeführt find.

Schnorr wurde nach bes Ronige Ludwig von Babern Thronbesteigung nach Munchen berufen und traf im August 1827 bafelbit ein. Dort werben wir ibn fpater wieber feben.

Bu ben Beit= und Befinnungegenoffen ber genannten

beutschen Runftler in Rom geboren noch mebre, von benen Franz fürzlich Runde gegeben werden foll. Frang Pforr, geb. 1788 gu Frankfurt a. D., geft. 1812 gu Albano, Gobn eines berühmten Pferbemalers, Schuler feines Dheims Tifchbein in Caffel, feit 1805 an ber Afabemie in Bien, lernte bier Overbed fennen, ward burch bas gleiche Streben ihm in Freundschaft verbunden und ging mit ihm 1810 nach Rom, wo er fich balb mit gleicher Liebe an Cornelius anschloß. Dverbed und Cornelius find im Lobe ihres frubverftorbenen Freundes, bes Reichthunis feines Bergens, bes Abels feiner Phantafie, ber Rlarheit feines Dentens, unerschöpflich, und

befennen, daß fle feinem belebenden Umgange fur ihre Runft, 2. Beitr. wie für ihr ganges Leben fehr viel verbanten.

Der Frankfurter Runftverein bat mehre Zeichnungen aus bem Rachlag Pforr's ftechen laffen, bie theils ber Reformationsgeschichte, bem Gos von Berlichingen und einer Legenbe, theils ber freien Phantaffe bes Runftlers entnommen Sie zeichnen fich nun gwar weber burch plaftische Beftimmtheit bes Gebantens, noch burch gang besonders eigenthumlide Auffaffung, noch endlich burch eine entschiedene Formengebung aus; fondern in ber That nur burch bie Befinnung, aus ber fie herborgegangen find. Barme unb Bahrheit ber Empfindung, Ernft ber Betrachtung und Gifer in Berfolgung bes Bieles fprechen aus jeder Linie und vor allem aus jedem Bedanken. Und biefe find es auch wohl vornehmlich, die die Achtung vor feinem Talente begrunden. Lebensaufgaben wurden ibm Runftaufgaben, wie namentlich aus zwei Blattern hervorgeht, in benen er bie Freundschaft und bie Berbindung ber altbeutschen und altitalienischen Runft barftellen wollte, und bie bas befondere Intereffe baben, bag bie barin niebergelegten Ibeen von Overbed feftgehalten und in bem o. e. Gemalbe "Italia und Germania" ausgesprochen worben find. Reben einander am offenen Fenfter por ber aufgebenden Sonne figen bie beiben Jungfrauen mit verschrantten Sanben, Gine in ber Anderen Bliden ruhend und umgeben bon allerhand fymbolischen und rathfelhaften Beichen, als ber Schlange ber Ewigfeit, bem blanken Schwert, bem aufgelöf'ten Schluffelbunde, bem geöffneten Gelbbeutel 2c.

Rarl Fohr aus Beibelberg, geb. 1795, ertrant 1818 Rarl beim Baben im Tiber bei Rom. Er war nach einem zweijährigen Aufenthalt in München nach Rom gegangen.

2. Beitr.funftlerifche Charafter biefes außerorbentlichen Menfchen ift fcmer zu beftimmen; gewiß aber ift fein fruber Tod als ein großer Berluft zu beflagen. Stellt man feine Scenen aus bem täglichen Leben neben feine romantischen Compositionen, fo glaubt man faum, bag beibe von berfelben Sand berrubren. Im bochften Grabe begeiftert für jene Romantit, welche nach beendigtem Freiheitsfriege in ber Dichtfunft vornehmlich burch Fouque vertreten wurde, hatte er fich mit Leib und Seele bem Ritterthum ergeben und mit bewundernswurdiger Gefchicflichfeit in eine blos ertraumte Belt eingelebt. ben, Banquets und Abenteuer aller Art erfchuf fich feine Phantafte; baneben aber erfaßte fein Auge mit Beftimmtheit und Sicherheit bie charafteriftifchen Buge ber Wirklichfeit, ber Bauern und Rinder, Solbaten und Runftler ac. gender zeigte fich fein Talent bei ber Landschaft, Die er oft wahrhaft großattig, überall wenigstens höchft eigenthumlich behandelte. Das befte Bert in biefem Fache ift eine große Lanbichaft in Del, ju welcher bas Motiv aus ber Begend von Rocca Canterana im Sabiner-Gebirge genommen ift. fconften Werke bon ihm findet man in ber großbergoglichen Sammlung zu Darmftadt; in biejenige ber Frau v. Sumbolbt fam "Sagen und bie Meerweiber." Gein Bruber Daniel Fohr befitt u. A. eine Folge von Bilbniffen ber beutichen Runftler, Die um Die Jahre 1816 - 1818 in Rom lebten; auch gibt es eine Febergeichnung von ibm, wo biefe, fammtlich im Café greco ju Rom versammelt, abgebilbet find. Sein eigenes Bilbnig von Barth gezeichnet ift von Umsler geftoden worben.

Lubwig Lubwig Bogel aus Zürich, geb. 1788, gehört zu ben liebenswürdigsten Mitgliedern ber deutschen Kunstlergenoffenschaft. 1808 nach Wien gegangen, zog er 1810 mit Over-

bed nach Rom und legte bald ein Zeugniß feines Talenis und2. Beitt. feiner Runftrichtung ab, bas unvergeffen bleiben wird, wie es gleich beim erften Erscheinen alle Bergen bewegte: Die Beim Seimtebr febr ber Schweizer nach ber Schlacht bon Morgar= Schwei. ten, ein Bild voll ruhrender und ergreifender Motive bes ber ber Wieberschens und ber Rlage, bes Siegesjubels und bes from= Coniadt. men Dantes. \*) Baterlandeliebe blieb bie Seele feiner Runft, und bie Schweiz verbanft ihr bie Berberrlichung vieler Großthaten ihrer Bater, bes Wilhelm Tell und Winkelrieb, bes Riclas von ber Flue, bes Schultheiß Wenge von Solothurn, ber fich vor bie Munbung einer zum Abfeuern gegen bie Reiben ber Protestanten bestimmten Ranone ftellt, u. b. a. Gin treuer Protestant, bat er auch mit besonderer Liebe ben abnungevollen Abichieb 3mingli's von feiner Familie vor Abichied ber Schlacht von Cappel in einem Gemalbe behanbelt. ift in ben Befit bes Burgermeiftere Muralt in Burich getommen; ben Tob Arnold's von Binfelried befigt Gerr Tod Ar-Biegler in Winterthur, und überhaupt muß man feine Berte, Bindelr. zu benen auch biele Bilber aus bem Leben fommen, in ber Schweiz auffuchen.

E. Bogel (v. Bogelstein), Sohn bes Malers Chr. Lebr. G. Bogel. Bogel, geb. 1788 zu Wildenfels im Erzgebirge, begann seine Lausbahn als Bildnismaler, und zwar von 1807 bis 1813 in Dorpat und Petersburg. 1813 ging er nach Rom und schloß sich, indem er den Kreis seiner Leistungen auf die Sistorienmalerei ausdehnte, an die Bestrebungen der neuen Schule an. Mit Eiser studierte er die Werke altitalienischer Meister, und benutzte mit Gewissenhaftigkeit die Ratur, wie sie sich in den schönen römischen Modellen darstellt. Für die

<sup>\*)</sup> Rabiert von ihm felbft 1815.

2. Beite. Kirche seiner Vaterstadt malte er die Bersuchung Christi, für einen B. v. Funk die Berkündigung und die Tause; für die Brinzessen Johanna von Sachsen (und für H. v. Duandt) S. Anna, welche ihre Tochter Maria lesen lehrt, u. m. a. Doch gewann er eine größere Anerkennung als Bildnismaler, vornehmlich durch das Bildnis des Bapstes Vil., das er für den König von Sachsen nach dem Leben malte, und das sich ebenso durch Aussassen des Charakters, als durch Farbe und Wodellierung sehr vortheilhaft auszeichnet. Er ging 1820 als Prosessor an die Akademie nach Dresden, wo wir ihn in seiner späteren Thätigkeit wieder sinden werden.

Eine eigenthumliche Erscheinung bilben in ber Reibe Bebrud. Diefer Runftler bie Bebruder Riepenhaufen aus Göttin-Rieren, gen (Johann, geb. 1786, Frang, geb. 1788, geft. 1832), nicht allein, weil fie beibe in ber Urt gemeinschaftlich erfanben, zeichneten und malten, bag fie zusammen nur Ginen Runft= Ier ausmachten, und an bem fertigen Werf Reiner Die Stellen bezeichnen konnte, bie von ihm herrührten, fondern auch, weil in ihnen eine unausgegohrene Difchung von antitem und romantischem Runftfinn wirfte, und ben ohnehin nicht febr fraftigen Formenfinn an eigenthumlicher Gestaltung binberte. 3m 3. 1800 betheiligten fie fich an ber Benne-Tifchbein'ichen 31luftration bes homer burch antite Runftbentmale, und gaben 1805 "Die Groberung Troja's" nach Gothe's Abhandlung über bie Gemalbe bes Polygnot in ber Leiche zu Delphi in Umriffen heraus; und ließen nach einiger Zeit auch "Die Unterwelt" folgen.

Inzwischen hatte ber Sauch ber Romantit fie getroffen; fie waren nach Cassel und Dresben gegangen, malten Masbonnen und gaben 1806 bas Leben ber heil. Genovefa in 16 Blättern heraus. 1807 gingen sie nach Rom, wo sie

querft an Bothe's und Schiller's Gebichte fich hielten, balb2. Beitr. aber zu vaterlandifchen und biblifchen Gefchichten übergingen. Das Leben Carl's bes Großen lieferte ihnen Stoff, und aus ber Bibel mahlten fie bie Berftogung Sagar's, Chriftus mit ben Rinbern u. a. m. Dann wieber malten fie bie Geschichte ber beil. Glifabeth, wie fich ihre mobithatigen Spenden an Urme in Rofen verwandeln, um fie vor bem Born ihres Gemable zu fcuben, und Rafael wie er bie Girtinifche Da= bonna im Traume fieht, auch Friedrich Barbaroffa im Rampf mit bem romifden Bolt und geschütt von Seinrich bem Lowen, jest im Guelfenfaal in Sannover, und Conradin wie er fein Tobegurtbeil vernimmt. 1837 fab man bei 3. Riepen= haufen ein großes Delgemalbe, Bergog Erich von Braunfdweig, wie er gegen ben faiferlichen Befehl Maximilian's I. für bie Gefangenen um Onade bittet; 1838 vollenbete er ein anderes für Sannover, Otto IV. auf bem Reichstag zu Frantfurt 1208.

Es gibt sich damit eine Bielseitigkeit kund, die fast wie Unsicherheit aussieht, wie ein unbefriedigtes Suchen nach dem rechten Ziel. Auch spricht aus diesen Bildern kein entschiedener Styl der Zeichnung, keine besonders scharfe Beobachtung des Lebens in den Motiven, kein auffallender Reichthum oder Schwung der Phantasie, und in der Farbe vornehmlich Freude an bunten Gegenfähen. Und bennoch darf man sie nicht gering achten: Fleiß und Liebe, Talent und Geschick und felbst der Geist der Nomantik sind daran zu erkennen; aber es sehlt ihnen der Zauber der Genialität, der Ausdruck einer inneren Nothwendigkeit, und die Anerkennung will sich nicht steigern zum Mitgefühl oder gar zur Begeisterung.

Johannes Beit, Philipp's Bruder, geb. 1790 gus. Beit-Berlin, ging 1811 nach Rom und bilbete fich voruehmlich

2. Reitr.nach altitalienischen Mustern. Fein und gefühlvoll in der Beichnung und mit einem ungewöhnlich eblen und zarten Farbenstinn begabt, würde er gewiß ausgezeichnete Werke geschaffen haben, wenn er sich etwas mehr zugetraut hätte. Einige Madonnenbilder und die Anbetung der Hirten in der katholischen Kirche zu Berlin erinnern mit ihrer Gesühlsreinheit und Innigseit, wie mit der klaren Tiese ihrer Färbung an die besten Bilder der umbrischen Schule. Die katholische Kirche hatte an ihm einen der eifrigsten und unterwürsigsten Jünger gewonnen und seine letzten Lebensjahre gehörten mehr der Andacht als der Kunst. Er starb 1853 zu Rom.

Beter Rittig aus Cobleng, geb. 1789, geft. 1840 gu P.Rittig. Rom, war ein Mann von funftlerischen Gaben und trefflichen menschlichen Eigenschaften. Obschon in ber Schule von David in Paris erwachsen, wandte er fich boch fogleich nach feiner Unfunft in Rom 1819 gu Overbed und beffen Freunden, und fuchte auf ihren Wegen zum Biele zu gelangen, weniger unterftust burch bie Fulle bes Talents, als burch ben Ernft ber Gefinnung. 1837 malte er eine Mabonna, umgeben bon Engeln, bie ihre Tugenben vorstellen; auch fertigte er einen Carton zu bem Pfalm Davide, welcher auf bas "Jungfte Bericht" gebeutet wirb, wobei er nabeliegenben theologischen Combinationen viel Spielraum gewährte. Fur ben öfterreichischen Gefandten, Grafen v. Lutow, malte er ben Befuch Papft Paul's III. bei Michel-Angelo.\*) In ber Berfftatt bes Runftlers fteben bie Cartons zu ben Propheten und gum Jungften Gericht, Die Statue bes Mofes, Die Bieta zc. Dichel-Angelo, auf fein Rnie niebergelaffen, zeigt bem beiligen Bater Mobell und Plan ber Betersfirche, Die biefer annimmt.

<sup>\*)</sup> Lith. von Battiftelli.

Fohr. L. u. C. Bogel. 3. Beit. Scheffer v. Leonhardehof ic. 235

Außerbem sind noch viele Bilbniffiguren auf dem Bilb. — 2. Beitr. Die Garnisonkirche in Botsbam enthält die lleberzeugung bes Thomas in Del von seiner Sand.

Wir fügen zu biefen mehr ober minber ausgezeichneten Malern nun noch ben Ramen eines Kunftlers, ber allem Unschein nach berufen fchien, ber neuen beutschen Runft bie boch= ften Ehren zu bereiten, ben aber ein fruhzeitiger Tob in feiner vielversprechenden Entwidelung unterbrach. Johann Bobann Edeffer Scheffer von Leonhard shof, geb. 1795 gu Wien, mart, Veoneiner von benjenigen jungen Runftlern, Die fich in Wien um Overbedt, bem er auch außerlich, ale war' er fein Bruber, glich, schaarten zu gemeinsamer Abwehr ber akabemischen Bebanterei. Bei feinem feiner Genoffen tritt bie Runft mit einer fo befeligenben Rraft fur ben Runftler felbft auf als bei ibm. Wohl ift auch er burchglubt von religiofen Gefüh= len und ichwarmt fur ben firchlichen Glauben; aber bie Runft wirft boch noch machtiger in ihm, als bie Andacht, bie fie nabrt, ohne fie zu beberrichen. Als Schutling bes Grafen von Salm-Reiffenscheib, Carbinalbifchofe von Burt, reif'te er 1811 nach Benedig, führte bann in Rlagenfurt mehre Bemalbe (S. Andreas und eine Copie nach Buido Reni) aus und ging 1817 nach Rom, wo ihm ber Bapft Bius VII. gu einem Bilbe faß. 1820 erschien auf ber Ausstellung in Wien eine beil. Cacilia von ibm, in beren Orgelfpiel Engel ein= ftimmen \*); ein Bilb, bas in ben Befit bes Bergogs Albert von Sachfen-Tefchen fam. Danach malte er ben Tob ber 100 ber beacitia. b. Cacilia, jest in ber Galerie bes Belvebere gu Wien, eines ber vollkommenften Denkmale ber neuen beutschen Runft. \*\*)

<sup>\*)</sup> Geft. von Stahl.

<sup>\*\*)</sup> Geft. von Balbe in E. Förster's Denkmalen ber beutschen Kunft Bb. V.

2. Reitr. Muf grunem Rafen unter bem offnen Simmel liegt bie bolbfelige Jungfrau, Ropf und Leib in Gewande gebullt, gufammengebrochen vom gewaltsamen Tob burch bes Genfers Schwert, bas Untlit gegen bie Erbe gefehrt, Die Sande nicht mehr zum Gebet gefaltet. 3wei Engel fnien hinter ihr, mit bem Ausbruck bes innigften Mitleide und mit ber Balme bes ewigen Friedens. Das Sauptmotiv icheint ber Figur ber Beiligen von Stefano Maderno in S. Cecilia in Traftevere in Rom entlehnt zu fein, ift aber in folder Freiheit und Selbftflandiafeit entwickelt', baf mehr nicht, als bie Grinnerung baran, aufgenommen ift. Scheffer zeigt fich in biefem Gemalbe ale ein Deifter voll tiefen Gefühle, fabig burch ben reinsten Seelenausbruck bas Berg bes Befchauers zu treffen. Damit vereinigt er fowohl fur bie Composition im Allgemei= nen, als fur ben Bang und Blug ber Linien, fur bie Bertbeilung ber Maffen, für bie Bewegung und Lage ber Geftalten, wie fur bie Formen bes Rorpers und bes Gefaltes ben ent= wideltsten Schönheitstinn unter Babrung flar ausgefprochener Eigenthumlichkeit. Seine Beidnung ift ftylvoll, aber fehr individualifiert, fo bag bie fleinfte Fladje bes Gewandes noch belebt ericheint. Phantafie und Gefchmad fteben ibm bei ber Anordnung im Gingelnen, ber Gemanber zc. ju Gebote wie Wenigen, und boch fcheint ber Bufall alles gemacht zu haben. Ernft und ebel ift er in ber Farbe, gleich entfernt von leerer Ibealität wie von ber Abfpiegelung ber Birklich= feit, wahr innerhalb ber Grengen einer poetifchen Darftell= weise; bagu im vollen, freien Besit ber malerischen Technif.

Seine lette Arbeit war eine Zeichnung, ber Einzug Chrifti in Jerusalem. Er ftarb zu Wien im Jahr 1822.

Buft. Seinr. Rate, geb. 1785 zu Frauenstein in Beinrich Sachsen, geft. 1836 zu Dresben, folgte fruhzeitig bem Zuge

ber Romantif, fie mochte aus Dichtern ober Sagen und Le-2. Beitr. genben zu ihm fprechen. Fauft und Gretchen im Garten, Camont und Clarchen\*), Benovefa und abnliche Begenftanbe beschäftigten ibn um 1810 in Dresben, und bie gut empfunbenen, obwohl etwas weich und glatt ausgeführten Bilber machten ibm einen auten Ramen, ben er fpater (um 1818) in ben beutschen Runftlerfreis in Rom eingetreten, noch zu beben gewußt burch ein Bemalbe von ber b. Elifabeth, wies. Glifa ne im Bofe ber Wartburg an Rothleidende Wohlthaten austheilt \*\*) (im Befit bes S. b. Quandt), und auf welchem bornehmlich bie Gruppe ber Urmen von großer Schonheit und Lebensmahrheit in Beichnung und Ausbruck ift. Fur ben Domberrn v. Umpach malte er Chriftum, wie er mit ben Borten "Friede fei mit Guch!" unter feine Junger tritt; jest im Dom zu Raumburg. Er malte auch Chriftum, wie er ben Pharifaern wegen bes Binsgrofchens Befcheid gibt. \*\*\*) Da er in ber Farbe leblos und bunt, in ben Formen aber ebel, charafteriftisch und geschmachvoll ift, nehmen fich feine Compositionen am besten in ber Beichnung aus.

Bu ben beutschen Malern, welche sich um 1820 in Rom aufhielten und in ber romantischen Richtung ihrem Ziele nachgingen, gehört noch Carl Eggers aus Reustrelit, ber zugleich mit Bh. Beit im Batican beschäftigt war und bort eine
Roma malte, vor welcher Münzen ausgeschüttet werden (Anspielung auf die Bereicherung ber vaticanischen Münzsammlung unter Bius VII.). Für den Domherrn v. Ampach malte
er die Fußwaschung Christi (jest im Dom zu Naumburg).

<sup>\*)</sup> Beibe lith. von Strirner.

<sup>\*\*)</sup> Beft. von Stölzel.

<sup>\*\*\*)</sup> Geft. von Ameler.

2. Beitr. 1819 machte eine "fchmergenreiche Mutter" von ibm Auffeben. Das Charafteriftifde an feinen, übrigens mit Befühl ausgeführten Werfen, ift bie Farbung, in welcher er ben Ton alter Gemalte in ihrem gegenwartigen Buftand ber Radbunfelung nachzuahmen bestrebt war, fo bag man beim erften Unblid irregeführt, nicht ein neues Bild zu feben meint. -Briedr. v. Rur ben Domberen v. Ampach malte auch Friedr. v. Dli= vier aus Deffau, geb. 1791, geft. 1859, ein Bilb, Chriftus mit bem Binegrofchen, jest im Raumburger Dom; auch leb-Sutter. ten in bemfelben Runftlerfreis Gutter aus Wien, gunb Rebuis. und Rebnit aus Solftein, Rambour aus Trier, Baffa= beur. bant aus Frankfurt a. M.; ferner Dietrich aus Stuttgart, Baffa. ber ein treffliches Bilb von Abrabams Ginqua in bas gelobte Dietrich gand malte; und in geringerer Beziehung zu jenen Jul. Schoppe und C. B. Bach aus Berlin, beren Bebeutung

fein wird. Much unter ben Lanbichaftsmalern gab es manche, bie fich ber Richtung ber genannten Siftorienmaler anschloffen. Seinrid Beinrich Reinholb, geb. 1789 gu Berg, ging von Dredboto. ben, wo er feine ersten Studien gemacht, 1806 nach Wien zu seinem alteren Bruber Philipp und 1809 nach Paris gu Denon, ber ibn für fein Werf über Megupten und bie Welb= züge Napoleon's gewonnen hatte. Bon Wien, wohin er 1819 gurudgefehrt, ging er 1820 nach Rom, Reapel und Sicilien, und ftarb 1825 in Mont. Seine Landschaften find wolltom= mene Mufter gefchloffener Composition; Linien und Maffen, burch bie innigfte Barmonie verbunden, treten gemiffermagen gu einer Melodie gufammen, gu ber feine Linie bingugefest, bon ber feine ohne Rachtheil bes Gangen weggenommen werben fonnte. Done allen Effect von grellen Gegenfaten in

großentheils in eine Beit fällt, von welcher fpater Die Rebe

Form, Farbe ober Beleuchtung, feffelt er burch ben Rhythmus, 2. Beitr. in welchem feine Linien fanft fleigen und fallen, beginnen und verklingen, und bie und ba burch 3wifdenmaffen ohne Storung unterbrochen werben. In feinen Lanbichaften berricht ein mabrhaft plaftifches Brincip; bazu tommt bie bochfte Feinbeit in ber Rachbilbung ber Ratur ohne Mengftlichkeit, bie bochfte Reinheit und Beftimmtheit aller Formen. man bon einem Maler feines Fache fagen, er habe ben Abel ber Ratur erfannt, erfaßt und wiedergegeben, fo ift es Rein-Bas von feinen Beichnungen befannt geworben, muß man in Betreff ber Genauigkeit, ber Schonbeit ber Auffaffung und Ausführung geradezu unübertrefflich nennen. 3m Thormalbfen-Mufeum zu Ropenhagen find mehre Delgemalbe bon ibm, beren Motive aus ber Umgegend Roms und beren Staffagen aus ber Bibel (Sagar in ber Bufte, ber barmbergiac Samariter) genommen find, von benen man faft baffelbe faaen fann, obichon man ihnen anfieht, bag ihres Meifters eigentliche Starte in ber Beichnung ruht. - Frang Borny Grang aus Beimar, einer ber talentvollsten und liebensmurdigften Runftler, fam nach einjährigem Aufenthalt in München, 1817 nach Rom, farb aber 1819 etwa 22 Jahre alt in Olevano. Seine lanbschaftlichen Studien und Gemalbe von besonbers fchoner und bestimmter Beichnung find großentheils aus ber Umgegend Roms, bem Sabiner-Gebirge und namentlich von Dlevano genommen, beffen malerische Lage ihn immer zu neuen Aufnahmen reigte. Außerbem zeigte Borny großes Talent für malerische Ornamentif im eblen Stol und geich= nete bie Festons und Fruchtsträuße in Cornelius' Cartons gum Dante. - Friedrich Gelmeborf aus Magdeburg, Friedrich geb. 1784, ging 1809 nach Strafburg und lebte 1816 bis borf. 1820 in Rom. Seine Unfichten von Rom und ber Umge-

Dig and by Google

2. Beitr gent, bor allen feine "Ausficht von ber Taffo'8-Giche", geboren burch bie gludliche Auffaffung, icone Beichnung, Ton und Schmelz ber Farbe, wie burch ben Bauber ber Lufte, gu ben reizenbften Bilbern ber Reugeit. - In abnlicher Beife, body mehr ber freien Ratur, namentlich ben Meerfuften guge-Joierb than, arbeitete Jojeph Rebell, geb. zu Wien 1786, geft. gu Dreeben 1828. Der flare Goldton italienischer Atmofphare gelang ihm gang befonders, und leicht und fluffig ift Brans feine Behandlung. - Frang Catel aus Berlin mar fcon feit 1809 in Rom, wo er 1857 in hobem Alter ftarb. war ein ausgezeichneter Genre- und Landichaftsmaler, nicht aber gerabe Sand in Sand mit ben genannten Runftgenoffen. Er befag ein ungewöhnliches Talent für bie Darftellung fray= panter Ratureffecte, und hatte fich mabrend eines langeren Aufenthaltes in Baris bie Mittel ber frangofifchen Schule mit großer Bollfommenbeit angeeignet. Die Birfung bes Connenlichtes auf ber Deeresfläche, Die Atmofphare bei Sonnen-Muf- und Untergang, Contrafte beleuchteter und überschatteter Gebirgemaffen u. bal. gelangen ibm vorzuglich; weniger gludlich mar er in ber Löfung hiftorifder Aufgaben, g. B. in dem Bilbe Rudolph's von Sabsburg mit bem Briefter. Am glangenbften erscheint er in zwei Bilbern : Der gludliche und ber ungludliche Schiffer, wobei Connenfchein und Sturm

bie Stimmung angeben.

2. Beitr.

## Dritter Abschnitt.

G. Cberharb. Senfchel. R. Schabow sc.

Ihrer Ratur nach ift bie Bilbnerei weniger als bie Da-Ierei ben Ginfluffen ber Romantif unterworfen. Durch ihre unverrudbar bochfte Aufgabe, Die Menfchengestalt in ihrer größten Schönheit und Bolltommenheit barguftellen, ift fie fcon etwas unempfindlich gemacht gegen bie eisernen und buntgefdlitten Rleiber bes Mittelalters; und auf bas Rorperliche befchrankt, unfähig wenigstens, bas innerfte Gemuthsleben in Andacht, Schmerg, Liebe und Entzuden in gleicher Starte wie bie Malerei auszusprechen, war fie nur mit halber Seele ober mit ungenugenden Erfolgen bei ben Berfuchen einer driftlichen Sculptur. Wohl aber werben wir feben, wie eine ber gefundeften Triebfrafte ber Romantif, Die Baterlandeliebe, bie beutsche Bilbhauerfunft auf neue, eigene und glangenbe Bahnen führte. Rur weniges geschah in ber Beit, Die wir bisher besprachen, in Rom, außer burch Thorwaldsen, für beutsche Bilbnerei; ihrer Sauptthatigfeit begegnen wir fpater im Baterlande.

Ein Künstler von großen, umfassenen Anlagen, vor=
nehmlich für Conception und Composition, nicht aber für
Form und für Ausbildung technischer Seschicklichkeit, war
Conrad Eberhard, geb. 1770 zu hindelang im Algäu. Conrad
T796 kam er zu Roman Boos in München und ging 1806 hard.
nach Rom. Mehr dem herkommen als seiner Neigung ge=
mäß wählte er zuerst einige antike Stoffe für seinen Meißel
Börster, Gesch. d. deutsch. Kunst. IV.

2 Beitrund fertigte einen figenden Silen mit bem fleinen Baccus, ber ihn am Barte gupft, eine Leba, bie ben Schwan liebfof't. cine Diana, Die von Amor zu Endymion geführt wird, und eine Benus mit Amor, welche lettere in ber Gloptothef gu Munchen eine Stelle gefunden, mabrend erftere in foniglichen Garten und Schlöffern untergebracht finb. Cherbard er= fannte febr balb, bag er im Alterthum ein Frembling fei; und bennoch mochte er ihm nicht ben Ruden febren, ohne noch an einer zweiten Thure anguklopfen. Bas ihm im Bilben von Göttergeftalten nicht gelungen, fonnte ihm in ber Auffaffung eines ihrer Dichter gelingen; und es ift ihm in ber That, wenn auch in befdrantter Beife gelungen. Es gibt eine Folge von Reliefs gur Iliabe von ibm, fur bie Billa Masiimo in Rom bestimmt, aber wegen bes Tobes bes Beftellers unausgeführt, welche burch ihre Auswahl ein flares Berftandniß bes Epos und ein fehr lebhaftes Darftellunge= vermögen zeigen.\*) Balb aber trat er in ben feiner Ratur angemeffeneren Kreis driftlicher Unschanungen ein und mablte ben Beg babin burch bas Alte Teffament, zu beffen Gefchichten er eine Folgereihe von Beichnungen machte, in benen bas patriardalifche Leben ber Borgeit mit überrafchender Raivetat und mit einem großen Reichthum an Phantafie und Darftellungsgabe gefchilbert ift. Von einem eigenthumlichen Styl aber fann babei nicht bie Rebe fein, ba bagu eine Grundlage von Naturftubien gebort, bie ibm nicht gu Gebote ftanb, und ohne bie bie Durchbilbung auch ber fleinften Form nicht Reich, ja überreich an Motiven fomobl fur bie möglich ift. allgemeine Anordnung, als fur Lanbichaft, Baulichfeiten, Trachten und Gewandungen, und fur ben Ausbruck von Sanb=

<sup>\*)</sup> Ausführlichen Bericht gibt bas Runfiblatt 1821, Rr. 98.

lungen, Charafteren und Gemuthoftimmungen find Diefe Beich=2. Beitr. nungen ein Schat, ber, ohne felbft verwerthet werben gu fonnen, bom größten Berthe für aufftrebenbe Talente fein fann. Rach ber Beimfehr aus Italien trat er in bas Munchener Runftlerleben ein, wo wir ibm fpater wieder begegnen werben.

Ein ihm gang verwandter Runftler ift, außer feinem alteren Bruder Frang Cberharb, ber vornehmlich fleine Frans Andachtbilder in Alabafter wunderlieblich ausführte, 30= barb. hann Berner Senfchel aus Caffel, geb. 1782, geft. 1852, Berner ber mobl in Baris zu feiner Ausbildung gewesen, aber nichts bavon auf feine naiven, innigen und tiefreligiöfen Runftico= pfungen übergetragen. Wie lleberfulle bes Bergens oft gu einem Diffariff führt, fo batte ibn ber Gedante, Troftliches bem Leben zu bieten burch Rebeneinanberftellung von Freud und Leib, veranlagt, in zwei fich traulich umschlingenben Figuren bieg Wechselbild bes Lebens zu geben, ohne fich beutlich zu machen, bag wohl Liebe, Gute, Troft, aber nicht Freude neben bem Schmerz eine paffenbe Stelle finden. Gein Sauptwerf ift bas Standbild bes beiligen Bonifacius bei Kulba.

Rubolph Schabow, alterer Bruder von Bilhelm Rubolph Schadow, geb. gu Berlin 1786, verfolgte, ausgeftattet mit bom. ben berrlichften Gaben ber Runft, burchaus andere Biele. Unverlocht und ungerührt bon ben Rlangen ber Romantit bielt er fich im Bereich ber einfach naturlichen Schonheit ober ber griechischen Mythe, wie an Die Werke ber griechischen Pla= Aber, als ob folche Bestrebungen nicht in Die Beit ge= borten und auch Die ebelften Rrafte feine Berechtigung batten bes Dafeins, warb ber einzige ber jungeren beutichen Runftler, bem auf ber Babn ber alteren große Erfolge winkten,

2. Beitr. vom fruben Tob hinweggerafft. Er ftarb ju Rom am 31. 3a= nuar 1822. Seine binterlaffenen Werte mußten ben Schmerg über feinen Berluft fteigern. In zwei leichtbefleibeten meiblichen Geftalten, ber Spinnerin und ber Sanbalenbin= berin (beide in Carrara-Marmor im Befit bes Ronigs von Breugen, lettere als Wiederholung in ber Glyptothef gu Munchen), ift es ibm gelungen, Die weibliche Ratur gleichfam im Momente ber aufbrechenben Rofenknospe, mit allen Reizen ber Unschuld und Anmuth geschmudt, barguftellen, ohne im mindeften weichlich ober füßlich zu werben, aber erhob er fich in einer überlebensgroßen Gruppe bon Achilleus und Benthefilea zum hoben, heroifden Style. Achilleus bat die ftolze Umagonenfonigin im Rampfe überwunden : tödtlich verwundet ift fie vor ibm gusammengefunten, er aber, von ihrer Schonheit überrafcht und gerührt, bat fich beeilt, ber Sterbenben beigufteben; mit ber Binten fie unter ihrem Urm faffend, und mit bem linfen Bein bie halb Liegende ftugend, richtet er fich fampfbereit mit gorniger Abwehr bas Schwert erhebend gegen feine eigenen Genoffen (bie man fich zur Gruppe bingugubenfen bat), welche berbeifturgen, um Die Gefallene gleich ihren anderen überwundenen Rampfgefährtinnen in ben Blug zu werfen. Diefe Gruppe, Die (erft nach bes Runfilers Tobe von E. Wolff in Marmor ausgeführt) im Schloß zu Berlin aufgestellt ift, lof't eine ber fcwierigften Aufgaben auf Die gludlichfte Beife, wenn auch nicht gang frei von ber Reigung zu gefuchter Birtung, wie fie fich in ben Werfen ber Schule von Rhobos zeigt. Achilleus in heftiger Aufregung und Anfpannung, Benthefilea, im Doment bes berrinnenden Lebens, in beiden nach verschiedenen Richtungen volle Entfaltung ber Rorperschönheit, und in Bereinigung von beiben bie fliegenbfte Sarmonie aller Linien;

bie Sandlung ergreifend und rubrend; bie Ausführung bin-2. Beitr. reigend gur Bewunderung; in ben Formen aber jene bobe 3bealitat, welche ohne jeben Anklang an bie gemeine Birtlichfeit voll lebensvoller Wahrheit ift. - In gleicher Richtung find zwei Basreliefs aus Schabow's Banben bervorgegangen, bie Diosturen, bie auf flüchtigen Roffen bie Töchter bes Leucippus entführen, und ihr Rampf mit ben beraubten Berlobten berfelben, in welchem Caftor fallt (in Marmor ausgeführt für ben Bergog von Devonsbire). Als ein Berf von gang besonderem Berdienst wird ein Discus werfenber Anabe genannt, ber aber nicht zur Ausführung in Marmor gelangte, obichon bamit ein Borbild aufgestellt mar, mas bie Bilbnerei in Bewegung, Form und Berhaltnig von ber Ratur gu nebmen habe, ohne Nachahmerin zu werben. - Schabow's lette Arbeit, Die er unvollendet gurucklaffen mußte, war eine tanzende Bacchantin.

Christian Rauch aus Arolfen gehörte auch mehrechristau Jahre hindurch den Kreisen der römischen Kunftler an, und Rauch. sein erstes großes Werk, das Grabdenkmal der Königin Luise von Breußen, hat er 1811 in Rom ausgeführt. Dennoch liegt offenbar der Schwerpunkt seiner kunktlerischen Thatig-keit in Berlin, und ich ziehe es vor, nachdem ich hier seiner gedacht, sein kunftlerisches Wirken später in Ein Bild zusammenzusaffen.

# Vierter Abschnitt.

Wir haben die bedeutende Umwandlung beachtet, welche die deutsche Runft unter bem Ginfluß romantischer Dichtfunft

2. Beitr. und Zeitstimmung ersahren, und haben gesehen, wie Kom ein Bereinigungspunkt für ihre Jünger geworden; wir haben gessehen, daß die Bildnerei bis dahin an der neuen Wendung sich nur schwach betheiliget; für die Baukunst bleibt uns nur ein leeres Blatt; denn wenn auch Schinkel offenbar eine romantische Aber hatte, so wird doch sein Hauptverdienst die Wiedereinführung griechischer Kormen sein, und da seine fünstlerische Thätigkeit im Großen ohnehin einer späteren Zeit angehört und auf Berlin sich concentriert, wird er uns dort mit seinen Werken und seinen Wirken entgegentreten.

#### Aupfer Abschnitt. Rupferftecherkunft. Rufchewenh. Amsler. Barth.

Lag es in den Bestrebungen der Vertreter der neuen deutschen Kunst, auf das Volk, und zwar in möglichst weiten Kreisen, einzuwirken, so gehörten dazu die Mittel der Vervielsfältigung ihrer Werke. Die Art der Vervielssältigung ift aber durchaus nichts Gleichgültiges, und es wiederholen sich bei ihr alle die Beziehungen, in welchen wir die selbständig schafsende Kunstthätigkeit gesehen. Kam es der neuen Schule vor allem auf klare Bezeichnung des Gedankens, Reinheit des Sthls, Bestimmtheit der Formen und richtigen, sprechenden Ausdruck an, so konnte sie für den Uebertrag ihrer Werke in Kupferstich nicht eine Behandlung brauchen, der es um starke Lichts und Schattengegensätze, um täuschende Abrundung, oder gar um Nachahmung der Stosse und Farben, und somit

um Birtuofitat bes Grabftichels zu thun mar. Bie fie felbft2. Beitr. nich an die Daler bes 15. und 16. Jahrhunderte angeschloffen, fo richteten fle ihre Augen auf Die bamaligen Deifter bes Grabftichele, vor allen auf M. Schongquer, A. Durer und DR. Anton, als die Borbilber fur eine einfach mabre und barum murbige Behandlungeweife. Gang befonbere batte es fich Cornelius angelegen fein laffen, ben Beg genau vorzuzeichnen, auf welchem ber Rupferftich wieber zu feiner boberen funftlerifchen Bebeutung fommen fonnte. Er ließ fich Die Mube nicht verbriegen, bei feinen Compositionen gum Fauft und zu ben Ribelungen Strich für Strich mit ber Feber vorzuzeichnen, wie fie ber Grabftichel nachzumachen batte, und bamit auf eine Reubildung ber Rupferffecherfunft im Sinne ber Alten zu wirfen.

Der erfte, ber ben bier vorgezeichneten Weg, und gwar aus freier Gelbstbestimmung einschlug, war Ferdinand Berbin. Rufchewebh aus Decklenburg. Er fach bie Beichnungen webb. von Cornelius zum Fauft (12 Blatter) in Rupfer, und widmete fich, zumal feit er unt 1816 nach Rom gezogen, faft ausfchließlich ber Bervielfältigung von Werfen ber neuen Schule. 36m verbanken wir viele Blatter nach Overbed, Philipp Beit, Bforr, Thormalbfen, M. Wagner u. A., baneben aber auch nach Fiefole, Rafael, Giulio Romano und Michel Ungelo. Ueberall halt er fich in ben ftrengen Grengen ber Beichnung und ift mit Glud bemuht, ben Charafter bes Deiftere, nach welchem er arbeitet, treu wieberzugeben.

Der zweite, ber in ben romifch=beutschen Runftlerfreis eintrat, war Samuel Ameler aus Schingnach in ber Samuel Schweiz, geb. 1793, geft. ju Munchen 1850. Er fam 1816 Amster. nach Rom und bekundete fogleich in feinen erften Leiftungen, Stichen nach bem Sirtenknaben und bem Mercur von Thor-

2. Beitr walbsen, sein Talent für Bestimmtheit ber Form und für einfache Behandlung. In Folge bavon übertrug ihm Cornelius den Stich der einen Hälfte seines Nibelungen-Titelblattes, womit er sich würdig neben die alten Meister stellte. In gleicher Weise und womöglich noch größerer Bollendung stach er den Alexanderzug von Thorwaldsen, und kam 1828 nach München, wo wir ihm wieder begegnen werden.

Die andere Galfte des Ribelungen=Blattes wurde von G.Barth C. Barth aus hilburghaufen, geb. 1792, gleich vortrefflich gestochen. Bon ihm find auch die "fieben magern Jahre"
nach Overbed. Später verschwindet leider fein Rame aus
der Reihe thätiger Kunftler.

#### Shluß.

Die deutschen Kunstler in Rom hatten unter wechselnben Gunstbezeugungen, mehr noch gegen ununterbrochene Ansechtungen von allen Seiten, sich endlich eine geachtete Stellung erobert, und eine Ausstellung ihrer Werke im Palazzo Caffarelli auf dem Capitol 1819 hatte endlich auch den Blödesten die Augen geöffnet. Allein für die Zukunst war damit nur ein idealer Grund gelegt, auf den kein Haus sich bauen ließ. Sollten die gemeinsamen Bestrebungen zu einem Ziele sühren, so mußte für die Kunst eine Brück in's öffentliche Leben geschlagen werden, die Ergebnisse ihrer Thätigkeit mußten Bolkseigenthum werden.

In diefer Beziehung war der Eintritt des Thronerben von Babern in die römisch-deutsche Kunftlerwelt das wichtigfte und, wie fich bald zeigte, folgenreichste Ereigniß. In ihm, in seiner bis dahin von keinem der neueren Fürsten an

ben Tag gelegten Liebe zur Kunst, erkannten Alle die Erfüllung. Beitr. der laut oder im Stillen gehegten Hossungen, und das öffnete ihm Aller Herzen, wenn auch nur Wenige erwarten konnten, des durch ihn verbreiteten Segens unmittelbar theilhaftig zu werzen. In dem Gefühle, daß er der Schirmherr der neuen deutsschen Kunst werden würde, traten Alle, als er Rom verlassen wollte, zusammen, gewissermaßen für diese in sestlicher Verzusänstlersest zusammlung der Ausbruck der Anerkennung und des Danks zu Voom. sein. Der große Saal in der Villa Schultheiß war zum Kestlocal erwählt. Ueber der Thür stand (von Sutter aus Weien gemalt) St. Lucas mit der Unterschrift von Kr. Rückert:

St. Lucas ber Evangelift, Der aller Kunfte Schuhherr ift, Stellt heut hierher als Bförtner fich, Und heißt, o herr, willfommen Dich; Tritt ein und fieh brin weiter an, Was fie zu Chren Dir gethan!

Zwischen Blumengewinden und Festons prangten im Inneren des Saales, nach der Angabe von Cornelius angeordnet, eine Folge größerer und fleinerer Transparentgemälde. Das mittlere (von Cornelius) stellte die erhöht unter einem Eichbaum sigende Dichtkunst vor, zu beiden Seizten Musik und Malerei, Bildhauerei und Baukunst; in den Seitenbildern sah man die vorzüglichsten Bertreter jener fünf Künste, David, Homer, Phidias, Wolfram v. Eschenbach, Dante, Giotto, Hiesole, Leonardo, Michel-Angelo, Rafael, Dürer u. s. w. (von Phil. Beit), und auf der entgegengessetzen Seite die Beschüßer der Künste: Berikles, Augustus, Mäcen, Carl der Gr., Julius II., Leo X., Maximilian I., Franz I. u. A. m. (von Overbeck). Unter diesen Semälden waren als Predellen fleine reliefartige Darstellungen, die in

2. Reitr. heiterem Bezug auf die Hoffnungen und Bestrebungen der Festgeber gedacht waren, angebracht: Der Umsturz der Mauern von Jericho, Simson's Philisterschlacht, und das Ausmisten des Augiasstalles (von W. Schadow und J. Schnorr). An den Seitenwänden sah man die Gesetzgeber: Moses (von C. Wogel), Solon (von Nambour), Numa (von Lund) und Carl d. Gr. (von Eberhard und Wach), als die Hüster des Neiches der Schönheit. Mit Musik, Gesang und Tanz und einem fröhlichen Mahle ward der sestliche Abend geseiert; unter dem Donner von Böllern und dem lauten Lebehoch der vereinigten Künstler nahm der Kürst von ihnen und zugleich von Rom Abschied, um die Stätte im Baterland zu bereiten, die er für die Pstege der neuen deutschen Kunst bestimmt hatte.

Drud von 3. B. birichfeld in Leipzig.

## Inhalt bes vierten Banbes.

| ,                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Ginleitung.                                            | 1     |
| Erfter Zeitraum.                                       |       |
| Erfter Abschnitt: Menge und feine Beitgenoffen         | 22    |
| Bweiter Abschnitt: Carftens. Roch. Schid. Bachter      | 43    |
| Britter Abschnitt: Bilbnerei. Canova. Thormalbfen.     |       |
| Danneder. Dhmacht, Magner. G. Schabow zc               | 83    |
| Dierter Abschnitt: Baufunft. Beinbrenner 2c            | 154   |
| 3meiter Zeitraum.                                      |       |
| Ginleitung                                             | 158   |
| Erfter Abschnitt. Das Berhaltniß zu ben Afabemien und  |       |
| ju ben Runftlern bes erften Beitraums                  | 166   |
| Bweiter Abschnitt. Die Romantifer: Overbed. Cornelius. |       |
| B. Schabow. Ph. Beit. 3. Schnorr                       | 173   |
| Dritter Abschnitt. Bilbnerei. G. Cberharb. Benfchel.   |       |
| R. Schadow 2c                                          | 241   |
| Dierter Abschnitt. Baufunft                            | 245   |
| fünfter Abichnitt. Rupferftecherfunft. Rufchewenh.     |       |
| Ameler. Barth                                          | 246   |
| Schluf                                                 | 248   |

### Berzeichniß ber Kunftbeilagen.

| 1. | Der Parnag nach Raph. Mengs                              | Erite |
|----|----------------------------------------------------------|-------|
| 2. | Die Nacht mit ben Schicffale-Gottheiten nach A. Carftens | 54    |
| 3. | Der Tob bes Buibo von Montefeltro nach 3. Roch .         | 63    |
| 4. | Apoll unter ben hirten nach Schid                        | 73    |
| 5. | Der blinde Belifar am Thor von Rom, nach E. Bachter      | 80    |
| 6. | Anafreon nach Thorwaldsen                                | 123   |
| 7. | Aus ber Bolferwanderung nach M. Wagner                   | 148   |
| 8. | Ecce homo nach Overbect                                  | 195   |
| 9. | Sigfriede Tob nach Cornelius                             | 212   |



| ,          | 68           | vol. 4 |
|------------|--------------|--------|
| 1          |              |        |
|            |              | 4      |
| DATE       | ISSUED TO    |        |
| AUG 26 '29 | Mr. Henrer K | SO ACM |
|            |              | 67     |
|            |              | -      |
|            |              | 1      |
|            |              | 1      |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            | 1            |        |
|            | -            |        |
|            | 1            |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |
|            |              |        |

